

1G 2923

Ausgewählte

## Novellen und Dichtungen

nou

Heinrich Zschoffe.

Siebenter Theil.

319808

Eafchen = Ausgabe in zehn Theilen.

Sechste vermehrte Original = Auflage.

### Maran 1843.

3m Berlag von Beinrich Remigius Gauerlander.

23.82

a lidaminate a se

Nobellen m Dichtungen

are it

offiches division

out of the same

onser disha astuadata

welled was a stage of the carries

Sechete vermehrte Drinfinal-Auflage

Statem 18 12.

# Siftorisches.

Der Freihof von Marau.

### a s to t i s o t i o

Der Greibal oan Nurau.

## Der Freihof von Aaran.

Der Freihof non Aaran.

### Des fauten Friedens Enbe.

Man weiß sehr gut, baß Leser und Leserinnen, besenders wenn sie Erheiterung suchen, die Vorreben nicht lieben. Diesmal aber kann ihnen selbst Nem keine Dispensation vom Lesen der meinigen geben, wenn sie anders als Chrenleute in den Freihef treten wellen, nämlich durch die zu öffnende Pferte des Burggrabens. Die Verrebe ist der Schlüssel. Wer auf die Ringmauern sieigt, wird freilich auch sehen, was im Freihef vergeht; aber nur das Dach, nicht das Haus: nur die Kappe, nicht das menschliche Antlig.

Es ift befannt, daß tie Schweizer chemals mit Atel und Geiftlichfeit viel abzuthun hatten, ohe sie ihr burgerlich freies und gluckliches Heimwesen bequem einrichten konnten. Besenders war ter Atel und das Haus Desterreich in der nerdöstlichen Gälite der Schweiz nich im Ansang des fünfzehnten Inhunderts mächtig und begütert. Da lagen die Besigungen und Nechte des Erzhauses zwischen den Nechten und Besigungen der freien Neichstädte und Neichsländer der Ettgenessenschaft in buntester Berwirung durch einander, die durch menschliche Klugheit schwer zu schlichten gewesen wäre.

Was Schwert und Wig ber Sterblichen nicht vermögen, leiftet mit einem einzigen Schlage bas Schickfal.

Die turch huffens Schriterhausen berühmt gewertene Rirchenversammlung zu Kenstanz hatte tem Gegenpapst Jehann tie breifache Krene abgesprechen. Gerzog Friedrich von Desierreich nahm ten verunglücken Statthalter Chrifti tret bem in Schut, was ten heiligen Vätern in Kenstanz greßes Aergeruß sein mußte. Sie schleuberten also ihren seuigsten Vanmstrahl gegen ihn, "sintemal er, gleich Pharav, sein Herz versteckt, und witer bie Thränen ber netheleivenben Kirche, gleich einer Schlange gegen ten Veschwerer, seine Ohren versterft habe." Vermuthlich hätte ihr Vannstrahl auch schon zu jener Zeit mehr gebligt, als geründet, wenn ihnen nicht ver weltliche Arm Siegmunds von Vöheim, bes römischen Königs, hilfreich geworden wäre.

Dieser Fürst, der ben Mangel innerer Kraft und äußerer Macht burch Brunk zu ersehen ober zu verhüllen glaubte, hatte in benselben Tagen die Freude genossen, vielen Reichssädten ihre Lehen mit allem Gerränge damaliger Zeit zu ertheilen. Nur der mächtigste Herr in diesen Gegenden Deutschlands, Herzeg Friedrich, hatte es abgeziehnt, nach Konstanz zu kommen. Die schwerzlich gefränkte Citelefeit des Königs trat baher willig mit dem Zern der heiligen Berzsammlung in Bund. Er erklärte den Herzeg seiner Länder verlustig. Leider sehlte es dem König aber an Geld und Selvaten der Uchtszerstärung Nachdruck zu geben. Er wandte sich also an die Gibgeznossen, ermunterte sie, sich der Bestigungen Leiterreichs in ihren Nachdarstaaten zu bemeistern, und gab ihnen alle Hossmung, daß sie Eigenthümer ihrer Ereberungen bleiben sellten.

Jum Glück hatten bie Schweizer erft brei Jahre verher bem Herzog einen fünfzigjährigen Frieden geschworen. Und wies wohl sie bieher mit dem Erzhause in benändigen Kriegshändeln goswesen waren; hielten sie es doch für unehrlich, nun der Herzog im Unglück sei, wider ihn das Kriegsbanner zu heben und den Sid zu brechen. Hingegen der Abel im Thurgau und Schwabenland war darin weniger gewissenhaft. Er hoffte sich Land und Leute, Lehen und Neichöfreiheit zu erebern, siel vom Herzoge ab, und begann die Fehde.

Als bies die Eibgenossen sahen, und die heiligen Bater von Konftanz, frast des Binde: und Löseschlüssels, ihnen, wegen der Sünde des Eides: und Friedensbruches, beruhigende Zusicherungen gaben: wurden sie doch nach guter Beute gelustig. Bern zuerst. Es rückte mit aller Manuschaft und grobem Geschütz in den offenen, wehrlosen Aargau ein, längs den Usern der Aar hinad. Schnell folgten Solothurn und Freiburg unter des heiligen Neichs Bannern. Nun wellten auch Zürich und Luzern und die übrigen Schweizer nicht zurückbleiben, und sich ihres Antheils versichern. In wenigen Tagen ward alles österreichische Erbland in Helvetien ven ihnen bestett, was Ieder gewonnen, behielt er und genoß er, dech nur in den beschränkten Nechten, wie es vorher vom Hause Desterreich bestessen worden war.

In ben burch Ueberraschung fast blutlos eroberten Landen saß damals auf Burgen und Schlössern ein zahlreicher Abel. Dem war es wenig gelegen, mit gemeinen Bürgern und Bauern zu halten. Er zählte sich lieber zum Planetenspitem einer königlichen Sonner von deren Strahlen er seinen Glanz bergen konnte. Dech aus der eisernen Noth machte er sich eine bleierne Tugend. Er geherchte den Schweizern mit dem heimlichen Versaß, früh oder spat wieder dem Sause Desterreich zu Ehren und Nechten zu helfen.

Unter allen Ereln im helvetischen Hochlande war zu jener Zeit der Graf von Toggenburg der güterreichste. Seine Lande erzstrecken sich von den Grenzen Tirels, aus dem räthischen Gebirge abwärts bis zum Jürichsee. Mit den Cidgenossen hielt er aus Klugsbeit gute Frenndschaft. In der Stadt Jürich hatte er Aurgrecht, im Lande Schwyz Landrecht. Er mechte noch große Entwürse hegen, als er ohne nahe Verwandte starb, und ohne ein Vermächtzniß zu hinterlassen.

Indeffen zu einer ftattlichen Erbichoft finden fich befanntlich die Erben leicht. Unter benfelben erfchienen auch, und am lauteften,

Birich und Schrog. Die Jüricher wollten ihn als ihren Mitburger, tie Schwager ihn, als ihren Mitlantmann, beerben. Die übrigen Orte ter Citgeneffenschaft suchten ten Streit, nach hergebrachter Ordnung, schieberichterlich zu vermitteln. Bielleicht ware es ge-Inngen, hatten nicht bie beiten Heinen Freistaaten Manner an ihrer Spige gehabt, die sich perfonlich haften.

In Zürich war namtich ber Mitter Antelf Stuffe Burgermeifter, ein bechjahrenter Mann, ftark, groß und fraftig von Geftalt, flug in seinen Beichlusen, sent in seinem Willen. Was er
sich einmal vergenemmen hatte, brückte er burch, wie ber alte Tichnbi sagt. Unter allen tamalizen Citzenessen ftand ihm an Staatsklugheit und Starkmath keiner se gleich, keiner se gewaltig entgegen,
als ber Landammann Itel Neding von Biberegg. Dieser war ber Halbgett seiner Landsleute, ber Schweger. Vermittelst seiner Leutfeligkeit, seiner velkemäßigen Berersamkeit, seines geschwinden Nathes
und unerschütterlichen Weiens im Suurm ber Landsgemeinde ober
ber Schlacht, wußte er die tregigen, freien Alpenbirten, wie ein
undeschränkter Fürst, zu beherrschen.

Stüff und Reting waren, schon mehrmals haut an einander gerathen, nun über tas Erbe von Teggenburg am unversöhnlichsten. Sebalt Stöff bemerkte, taß sich tie Eitzeneffen mehr auf die Seite ber Schweger neigten, griff er zu ten Waffen. Se brach ber Arieg aus. Umsenft suchen bie kenachbarten Stärte und Grasen, die Eitzeneffen und tie Kirchenversammlung zu Basel, Berschnung zu stiften. Stünd sandte seine letzte Erkarung in tas Lager ber Schwyger: "Habt num tie Wahl, ihr Schwyger. Entweder lösen wir unsern Streit mit bem Schwert, eber wir ziehen ihn, als Reichtsglieder, vor ben Kaiser. Die Schwyger antwerteten: "Wehl ehren wir bes Kaisers Recht: aber unter Eitzenessen gilt eitzeneissisches Recht."

Alls Zurich unbengfam blieb, erheben alle Giegenoffen ihre

Waffen gegen die fielze Stadt, und zwangen fie zu einem Frieden, der oben so schwerzhaft für die Chre, als jur das Out der Stadt wurde. Das ertrugen die Züricher nicht. Sie wanden sich heimlich an den römischen König, Friedrich von Desterreich; warben um seinen Beistand gegen die Eitzenossen; friegelten ihm ver, wie sie mit andern benachbarten Herren und Städten eine neue Sidzenessenschaft unter der Heheit Desterreichs bilten, ja wieder zum Besig der dem Erzhause stüher entrissenen Geklande helsen könnten.

Friedrich, ber Enfel bes in ber Freiheiteichlacht bei Sempach erschlagenen Derzegs Loveld, war ein schlau berechnender, versschlagenen, aber andächtiger Herr. Es ging betond seinen leisen, langsamen, aber sieden Gang, immer bem Ziel entgegen. Und eine seiner Lieblungeriele blieb, bas wieder zu erweiben, was sein Haus burch bas Unglück veriger Zeiten in der Schweiz verloren batte. Er selbst besuchte Zürsch, ließ aber verber durch seine Getreuen die Gestimmungen des Reels und der Stätte bes Ausganes ausberchen; bann reisete er nach Andren zu seiner Arömung, wo er mitten unter ben Geierlichteiten berselben den Bund mit Zürsch, zu gemeiner Wertheilung, unterschrieb.

Kam verbreitete fich taven tas Gerücht burch bie ganze Citzgeneffenschaft, und taß ber römische König von Anersennung seiner ebemaligen hausrechte an bem Aargau rete, ward allgemeine Unvehe. Nun erschien Friedrichs Majenat selbst mit glanzentem Gestelge in Jurich. Aller Atel brangte sich hoffnungevoll um ihn ber. Se reisete er durch ben Aargau, mit leutseliger halb und Freizeligfeit, die State und das Velf zu gewinnen; bann auch gegen Selesburn und Bern und Freiburg. Aber seine Anwesenheit machte ben gesheimen Zern ber Eckgensvien nur stumm, nicht blind. Kaum hatte ber könig die Schweiz verlassen, brach ber allgemeine Umwille aus; nicht zuern se lant bei den Argierungen, als beim Belt. An ben

Grenzen ber Nantene Zurich und Schwig eber Glarus neckten sich bie Glomeinden. Nanwiludige junge Leute zogen friegerisch gegen einander auf, und serverten sich hehnbietend beraus. Nichts erweckte in den Citzenossen schwerern Grinum, als da sie auf den Aleidern der Zuricher zum ernen Mal das alte Zeichen, nämlich das weiße Kreuz, vermisten, weran sich Eitzenossen in den Schlachten zu erkennen gewehnt waren, und flatt dessen fas dierreichtische rethe Kreuz erblickten. Nun wurde der Name der Desterreicher Fluch, und von Manern und Rirchensensiern, Theren und Denfmalen wurden die Warven habsburgs herabgerissen und zerschlagen.

Die Buricher metreten gwar ben übrigen Stanten ber Girge: noffen, bag fie in ihrem Bunde mit Defferreich bie eivaenoffischen Bunde verbehalten, und burdaus friedfertige Gefinnungen batten. Allein wer batte ihnen glauben megen? Inner ihren Mauern faß nun Marfaraf Wilhelm von Sechberg und Roteln, ber Berrs fchaft Defferreich Stattbalter in ben verbein Lanten, welchem ber Konig alle Geichafte in feinem Namen gu führen übergeben batte; ferner Thuring von Sallmyl, aus dem garganischen Moel, in bes Konias Diensten, war Rriegseberffer ju Burich, und bie Stadt wimmelte von fremten Golonern und Kriegofnechten, Die auch Nappersupl am Zurichice beiegt bielten, und bert graufamen Muth: willen mit ten leuten mieben, Die aus Schwig, Glarus ober Jug babin zu Marfre famen. Alles Unterhandeln und Bermitteln blieb eitel. Der Geimm tes Belfes ferderte Rrieg gegen bie abgefallene Start. Bon allen Geiten famen Boten nach Burich mit Abfage: briefen ber Eivgenoffen an ten Bergog von Defterreich und an bie Stadt. Die Bauern beider Theile brachen gegen einander auf, und ber Burgerfrieg erneuerte alle feine Granel.

Die Eitgeneffen, in ten meiften Gesechten und Treffen Sieger, verwünteten bie ichenen User bes Zurichsees. Nachrem bie erfte Wuth ausgetobt, nachrem unter ber Gewalt ber Giegenoffen Bremgarten, Negensberg und Grüningen gefallen, bie Verfiabte von Zurich selbst ichen eingenemmen, Bürgermeister Stuff und viele Andere im Kampfe für die Stadt erschlagen, Laufenburg und Napperswyl belagert und in greßer Noth waren, ließ man sich's endlich gefallen, von Wassenstillstand zu reben.

Es ritt von Jurich hinauf in's Lager ber Citzenoffen ber Bischof von Konstanz, und mahnte zur alten Liebe. Das hohe Alter und bie falbungsvolle Beredjamfeit bes übelmögenden franken herrn rührte die hanpter und Gemeinen der Eitzenoffenssche Es ward also im Felde von Napverswyl, am St. Laurenzen-Abend 1443, ein Stillsstand der Wassen geschlossen, welcher dis zum St. Georgentag des Jahrs 1444 dauern sellte. Die Schlachthausen allerzeits zogen indessen in ihre heimathen zurück. Das Volk jedoch murrete unzufrieden und nannte diese Nuhe, welche nur eine Erhelungefrist für Zürich und Desterreich sein würde, den elenden oder faulen Frieden.

Das Belf hatte Recht. Der furze Zeitraum wurde weniger zur Gerfiellung einer bauerhaften Berfehnung, als zu größern Ruflungen benutt.

Marfgraf Wilhelm von Sechberg, bes Kaifers Statthalter, nachdem er fich mit herven und Statten, die zu Desterreich hielten, berobet hatte, fandte ben Mitter und Freiherrn Thuring von hallwyl nach Deutschland an ben faiseilichen hef, um bert träftigern Beiffand auszuwirfen. Allein ber Kaiser gerieth in nicht geringe Berslegenheit. Denn die mächtigsten hurften bes Neichs, nur für sich besorgt, zeigten gar feine Neigung, ihm zu helfen und bas haus habeburg zu vergrößern. Friedrich, nur um das nöthige Geld zu schaffen, mußte viele seiner herrschaften, Burgen und Stärte verständen. Er schichte Boten an Bern und Selethurn, diese mächtigen Drie von ber Theilnahme an ben Schweizerhändeln abzumahnen, und Beten an ben König von Frankreich, 'ber als ein verzüglicher

Gumer und Brichunger bee Abele galt, baff er ihm Silfe gegen bie ungahmbaren Gibgenoffen gutommen laffe.

Buffer ichen batte ber Marfgraf von Sochberg ben gewandten Unterhandler, Geren Peter von Morsberg, mit glangenter Bealeitung von Greiberren, Mittern und Greifnaben, an ben frangen: iden Bef in gleicher Abnicht gefandt. Gerr Peter, ichlau, von ge: fälligen Sitten und ber frangeflichen Junge mächtig, war in feiner Unterhandlung ian je glücklicher gewesen, ta Frankreich von Echaaren umbeichäftigten Kriegevelfs wimmelte, Die bieber gegen Burgund und Bugland und in ben burgerlichen Unruben gerient batten. Diefe auchtlefen und gabtreiden Beiten, bie man Armagnafen bien, weil fie Graf Bernhard von Armagnac, Connetable von Frankreich, merit gewerben, und nach ibm auch fein Sebn, Johann von Armagnac, befehligt batte, waren bie Plage und ber Schreden bes Lantes gewerben. Gie wurden ven ben Frangesen selbit nur Schinder geheißen. Richts Granelvelleres mar, als bieje Rotten im Rricae zu feben, tie mitten im Frieten nivgente Ranb und Merd fdicuten.

Sie nun versprach ber König ven Frankreich bem Knifer. Anch ter Parit ermunterte, so bringend, wie der Kaiser, die Armagnaken bald in die Schweiz zu senden, denn er schweichelte sich, die Exstiteinung derselben ver Basel werde die ihm lästige Kirchensversammlung anseinandersprengen, welche damals in der alten Statt ihre Sitzungen hielt. Dem König von Frankreich aber selbst kamen die Bitten des Kaisers und des Papites wehlgelegen, welt dabet für seine eigene Krene Eroberungen zu machen waren. Er ließ die surchstearen Armagnaken zusammenziehen, und bet dazu nech frisches Kriegswelt auf, also, daß er ein für sene Zeiten gewaltiges Heer von fünfzigtausend Mann zusammenbrachte. Daven sellten zweiundbreisigtausend Mann mit dem Tauphin gegen Basel ziehen. Jugleich verfündete er: "Was gestalten der allerchriftlichste

König von bem römischen Kaiser gegen die Unternehmungen ber Schweizer, dieser geschwernen Feinde aller von Gott veransalteten Gewalt, besenders des Hauses Desierreich und gesammten Abels, um hilfe ersucht werden, welchem Begehren der König um so eher statt zu geben sich veransaßt gesunden, als die Krone Frankreich seit vielen Jahren der natürlichen Grenze ihres Reiches, die nämlich der Rheinstrem ware, unbillig berandt sei, und er dieselbe herzustellen habe.

Während bieser Rüfungen war indessen tie Frist des faulen Friedens fast versteichen. Nech hatten sich die sieben Orte der Eidzenessenschaft mit Zürich nicht ausgeglichen. Zweimal war schon durch den Bisches von Konstanz vergebens ein Tag zu Baden im Nargan angesept werden, um Frieden zu vermitteln. Nun aber Beter von Mörsberg aus Frankreich zurück nach Zürich sam, und zwar ein trössliches Wild ven den ungebenern Küsungen des allerschriftlichsten Königs untwarf, aber zugleich erimnerte, daß sich der Heranzug der Geeresmacht nech verzögern könnte, sand man allerzbings geralhen, die Unterhandlung zu Baden zu beginnen, um Zeit zu gelwinnen.

Also reiseten bie eingeladenen Boten ber steben eitgenössissischen Orte, ber Städe Basel und Solothurn, Thurgau's und Appenzells und anderer den Schweizern besteunteten Landschaften nach Waden im Nargau. Bon der andern Seite erschienen im Namen der Herzzuge von Desierreich Markgraf Wilhelm von Hochberg, mit vielen Grelleuten, die Abgeerdneten der Städe Jürich, Winterthur, Napperstunt, Treiburg im Uechtland, Laufenburg, Waldschut und Sectingen. Dazu kannen noch die Gesaneten der Herzichaft Würtemberg und mehrerer Neichestädte. Die Vischen Geschanz und Basel, als Bermittier, mit großem ritterlichem Gesolge, trasen ebenfalls ein, nebst zween Herren der Kirchenversammlung von Basel.

Den Bermittlern war es ehrlicher Gruft um ten Rrieben. Gs idvien ihnen verfelbe leidet, wenn einerfeite Burich bas offerreichische Bundniß, anderfeite bie Gitgeneffenichaft ihre über Zurich gemachten Erebermaen aufgeben wurde. Denn ties waren fur beide Parieien tie Saurtsteine tes Unuckes und tie Quellen tes Zwiefpalts. Allein es famen, webl nicht ebne Abnicht, noch gang andere Fragen gur Errade, welche Alles von Meuem verwirten. Die Giegeneffen, mit aller Chriurcht für tie vergeschlagenen Richter, erflärten : "Guer Onaten und Lieb, nech niemand wird und verargen, bag wir ungern ven unferm Bundesrecht geben, und nicht frembes, fondern eit: genöffifches Recht begehren, bas bisber in ben größten Bewegungen verebit werten." - Dann trat ber Markgraf auf und fprad: "Ben wegen bes gwischen meiner gnabigen Berichaft und ber Eitgenoffenschaft benebenten Trietens, und wer benfelben gebrochen, tarüber fiebe auch ich bereit, einen Rechtzspruch zu nehmen. Da bie Cicgeneven vermeinten, tem Reich gugugeberen: fo biete ich ihnen Meder vor Churfurften, Gurffen und Statten bes Reichs und fo weiter." - Dann entgegnete 3tel Rebings Gebn, ber Git: geneffen Retner und Aursprecher: "Bir find auf feinen Rechte: bandel mit tem Saufe Defferreich bevollmächtigt, fontern auf gutlide Bietervereinigung mit unfern alten Gitgenoffen von Burich. Onatige, liebe Berren, wir baben und mehr benn genug eingelaffen und erboten; begehren von Desterreich nichts, als baß es berer von Burich mußig gebe und uns laffe ichaffen mit unfern Bunten, wie wir gebenten Recht zu thun. Sat Defferreich an ber Giogenoffen: fchaft etwas zu fordern, moge es ter Berr Markgraf unfern Statten und Lantern vertragen, je wird er eine Antwort bekommen, webei wir mit allen Chren bestehen mogen."

Co ward zu Baren gebn Tage bin und ber gerebet. Als aber ber Marfgraf von Ged berg gulegt verlangte, man felle nur ben Waffenfillftand verlangern, und als hingegen bie eitgenöffischen

Gefandten bas Gerucht vom Anzuge bes frangofifden Beeres gegen bie Schweizergrengen vernahmen: ward Alles abgebrechen.

"Michts mehr von tiefem faulen Frieden!" riefen bie Giogenoffen: "Fort! Gett und unfer Arm helfe und ju unferm Recht! Sier ftinft es nach Betrug und Berrath!"

Co fubren bie Rarbinale, Bifchofe, Grafen, Berren und Beten aller Stadte jablings aus einander und ritten ben legten Jag bes Marges 1444 noch frat Abends zu ten Thoren von Baten hinaus nach ibren Orten.

Mur Markaraf Wilhelm und Berr Peter von Moreberg blieben folgenten Tages in ihrer Berberge, weil fie wegen bes Ruges ber Armaquaten Bieles zu bereren hatten. Auch waren noch einige Berren gen Baben gefemmen, um ben Marfgrafen gu fuchen und feine Befehle zu holen.

Best lag bem faiferlichen Statibalter ver Allem baran, bie Starte bes Margan's und noch mehr ben aarganischen Arel zu thatiger Minvirfung für bas Saus Desterreich zu bewegen und von Bern abspenftig zu machen. Dazu erschien ihm Ritter Marquart von Balbegg willkemmen, ber beffelbigen Lages in Baben eingetreffen tvar. Diefer, beffen Bater in ben Edylachtfelbern von Morgarten und Cempach für Defferreich gefallen waren, beffen Stammburg am Baltegaer: See bie Gitgenenen ichen vor mehr benn huntert Jahren zerftort hatten, war jest im Beng bes Schleffes Schenken: berg, einer ber größten Berrichaften im Margau, und ber bitterfte Seind ter Gitgenoffen. Obgleich mit Bern verburgrechtet, und bert mit ten Bubenbergen verwandt, hatte er bech ten Bernern auf ihren letten Kriegerugen gegen Laufenburg und Zurich mancherlei Besheit und Chaten gugefügt. Darum war er einige Beit aus Schenkenberg vertrieben und seine Burg burch bie Berner mit achtzig Mann befest worten. Mur burch Furbitte bes Blichefs von Bafel und VII.

1\*

gegen Erlegung ven zweitaufend Gulben hatte er wieber ben Befig feines Outes empfangen.

Mun Marquerd durch ben Markgrafen die zuverläffige Anzeige vom Anzuge des Daurhins und der Armagnaken vernahm, schörfte seine Nachlicht neuen Muth. Er erbet sich zu Allem. Die im Juragebirg mächtigen Freiherren von Falkenstein waren ihm durch seinen Bruder Hand verwandt; aller Avel im Nargan und Breisgan ihm befreundet.

"Ver Allem aber," sagte ber Markzraf am Ende ber Untersredung und eilfertig — benn zur Abreise standen schen bie Resse auf der Strase und der Mittag war vorüber: — "Ber Allem trachtet die Städte zu gewinnen! — Machet Ench selber an Brugg. Felgen dech dieser Stadt die Banner Eurer Herrschaft. Die Falkenseine sind dert anch wehlgelitten. Macht's mit dem alten Schultheiß Effinger daselbst se gut Ihr's könnt. Und dann versuchet Naran. Da vermag mein schmucker Träumer, der Gangels Trülleren, das Beste. Ich erwarte seine Heine her von Schaffhausen, wehin ihn herr Peter von Mörederz während der Heinschen aus Frankreich geschieft hatte. Findet Ihr ihn, se meltet ihm meinen Willen. Nun müssen wir das Leste daran sezen, das sielze Bürgers und Banernsgesindel zu demüthigen; oder aller Nocl in den vordern Landen geht aus, was Gott verhüten wolle!"

Margnard versprach, zuerst über Zurzach in ben Schwarzwald und Breisgan zu reiten, um die Nitterschaft zu wecken; bann die Vallensteine zu suchen, um den Nargau zu bewegen. Der faule Friede war erst nach breinndzwauzig Tagen am vellen Gibe. Man schied. Der Marfgraf reisete nach Jürich. Nuch Margnard schwang sich auf's Neß, und jagte, von seinem Knecht begleitet, burch die engen und frummen Straffen der Stadt Baden zum Ther hinaus. Negen rauschte in Strömen von Giebeln und Dächern.

#### Die Gefellichaft.

Er ritt bald gemach. Die rauhen Wege waren von anhaltenden Negengüffen noch ungangbarer geworden. Der himmel hing wie ein einfärbiges graues Gewölbe über ihm, das sich auf die Felsenmauern und fünstern Wälder des Siggisberges zu stügen schien. Links jenseits des Limmatstromes schwamm die Landschaft in falbem Nebel des Regengesieders, mit ungewissen Umrissen. Nech standen die Bäume laubles, in winterlicher Debe. Nur die geschwellenen Ansehen der Kirschbaumzweige und einzelne Frühblümchen, die sich din den Wiesen voor Felsblöcken gegen, die rauhe Jahrezeit verbargen, kündeten die Nähe des Lenzes an.

Herr Marquard schlug ben Mantel seiter um sich, benn ber Wind zog kalt und scharf. Fan gereucte es ihn, die warme Herberge von Baden verlassen zu haben. Und als er nach einigen Stunden, aus bem Siggenthal hervergekemmen, sich von ber Limmat ab und rechts um das schrosse Gebirg in die Gbene gegen den Wald wandte, dänchte ihm fast klüger, das näher gelegene Städtlein Brugg jenseits der Nar zu suchen, statt die Straße nach Zurzach und dem Rhein zu verfolgen.

Wie er mit tiesen Getanken beschäftigt und fast am Scheiber wege war, der seitwarts zur nahen Nar und zur Stilli führte, ers blickte er von serne einen Neitersmann, welcher ihm aus dem Waltentgegen trabte. Derselbe sleg zwischen den hehen Tannen und Cichen durch den Negennebel wunderschnell beran. Er hatte einen grünen Mantel mit geldenen Spangen um sich gewersen, und die graue Filzkappe, der Nässe willen, über die Thren niedergekrämpt. Auch die rethe und weiße Feder der Kopsbedeckung, vom Wasser vorzumftaltet, war mit breiter golzener Hafte daran beschligt.

"Willfemmen, herr Marguard!" rief ber Reiter und hielt bas

Roß plöglich an, indem er fich ben Silz aus ben Augen bruche, und bas fchone Geficht eines jugenblichen Mannes feben ließ.

"Straf' mich Gett, Ibr femmt mir gur rechten Stunde!" fchrie ter herr von Baltegg freblich: "Webin fo eilends, herr Gangelf Trulleren?"

"Rach Baben, gum Markgrafen."

"Ihr könnt Euch ben Weg sparen, wenn Euch nichts Dringenbes treibt. Alles ist auseinander seit gestern. In drei Wechen bebt der Tanz von neuem an; und so uns die Armagnafen nicht im Stick lassen, machen wir, will's Gett, mit dem Bauerngesindel diesen Senmer den Kehraus. Darauf segen wir die Städie. Straf' mich Gett, ich will's meiner lieben Betterschaft zu Bern einsalzen, daß sie mich die auf die Saut gescheren hat. Mit ihrem besten Nathewein sellen mir die Schelmen die Fässer im Kelter von Schonkenberg wieder füllen, die sie leer gesessen haben. Und meine rethen Schinken, breiten Speckseiten und Wirtse sellen sie mir zehnsach erstatten, oder straf' mich Gett, ich viertheile die Kerle, und hänge sie selbst in die Rauchkannnern."

" Wift 3hr, herr Marquart, ob ter Marfgraf nach mir begehrt?" fregte Gangolf Trulleren.

"Er gab mir Aufträge für Guch, bever er nach Zürich zurückritt. Ihr fettet hand anlegen und und Andern helfen, den Largan
aufrütteln. Denn diesmal gilt's, oder, so lange die Welt steht,
nimmer wieder. Guch ist Lavan auf die Seele gebunden. Die Stadt
muß den Vernein absagen, und sich zu ihrem rechtmäßigen Geren,
dem römischen König, wenden, wie Zürich, Winterthur, Napperst
wyl, oder es bleibt von ihr fein Stein auf dem andern. Das sagt
Enern Schultheißen, Kleins und Grescäthen und der ganzen ehr
famen Värgerschaft. Dech sangt's gescheit an, daß die Verner nichts
wittern! Verdammt sein müßt Ihr's antasten. In Vern der Schultheiß Erlach hat eine spise Nase."

"Conft habt 3hr nichts Anderes gu fagen?"

"Straf' mich Gott, zwei Tage und zwei Nächte hatt' ich zu berichten von Allem, was in Baben gehandelt werden ist und was nun geschehen sell. Aber sind wir nicht Narren, hier unter freiem himmel in Keth und Negen zu halten? Das kalte Wasser tritt mir durch Mantel und Hat an's Herz. Wär' ich Narr in Baben geblieben, da gab's vellauf! Die Wiethe hatten sich; nicht verssehen, daß die Tagherren so balt auseinander sliegen würden, als wär' ein Dennerstrahl zwischen sie gesahren. Das Mahl kostete dem Mann sins Schilling Haller, und ein Pserd Tag und Nacht auch sins Schilling Haller. Mich reut der Auerhahn nech, den ich zu Mittag heut' unangerührt stehen ließ."

"Und wohin wollt Ihr, Berr Marquard?"

"He, nach Jurgach, ware bas Mordwetter beffer. Jest lent' ich, Euch zu gefallen, nach Brugg ein. Denn bahin geht Ihr bech nun, Herr Gangelf. Ihr seit von schönen Augen erwartet, die Ihr lange nicht gesehen. Euere verlebte Brant ift seit zehn Tagen in Brugg."

"Bist Ihr's gewiß?" sagte ber junge Mann, und sein ernfter Blief warb schimmernber, und ein flüchtiges Acht farbte seine Bangen.

"Db ich's wine? Rehrte nicht hans von Falfenstein mit seiner Techter bei mir ein auf ber heimreise? Und vergestern sah ich Jungsfrau Ursula beim Schultheißen Effinger. Fert, tröstet bas Fraulein wegen Eurer langen Abwesenheit. Unterwegs planbern wir noch vieles ab."

Damit wanden Beide ihre Neffe nach dem Seitenwege und trabten durch den hehen Wald der Nare zu. Bald erblickten fie in der Tiefe unter sich ten breiten Strom, der, von Megengusen des Gebirgs geschwelten, seine gelbgefärdten Wellen stürmticher fortwälzte. Um jenseitigen Ufer lagen die ärmlichen Strehhutten des

Dörfleins Stilli zusammengebrangt, wie eine heerte, bie fich im Telbe gegen Regenschauer an einander schmiegt. Dahinter leuchtete vom Sügel der weiße Kirchthurm auf Nain. Im hintergrunde statterten zerrissen Welken an den Tannen bes Geisberges.

Alls tie beiten Berren ven ber Siehe lanafam ben fieinigen, fieilen Biab gur Hare binab ritten, und weber Kahrmann noch Kabre ge: mabr wurten, brullte herr Marquard ungedultig einmal um's anbere fein "Sep! Sep!" über ten Blug bin, bie Schiffer aufmert: fam zu machen. Es ift nech beut' zu Tage unlieblich, bei Sturm und Regen am fiejelvellen Ufer eine halbe Stunde gu barren, und ein gebrechliches Fahrzeng zu erwarten, bas ben Reifenten, gwei Bell vom Tete geschieden, an's andere Ufer liefern muß. herr Marquard fluchte morberisch. Er war feine von ben Raturen, tie in ber driftlichen Gebuld einen Seiligenschein verdienen wellen. Huch fah man's ben runtlichen Formen feiner Geffalt, ben vollen Wangen und ben lachenten Augen bes Krausfepfe wehl an, bag er nicht gern unnüger: weise Neib litt, und fich's lieber an einer Safel mit ausgewählten Speifen von Beit zu Beit beguem machte. Wir muffen ten Lefer bitten, Berrn Marguard nicht nach feinen Worten zu richten. Er pflegte in aller Fröhlichkeit zu fluchen. Seine aute Laune blieb fich fegar in ben gefährlichften Augenblicken eines Gefechtes gleich, wenn er Bunden austheilte ober empfing. Darum hatte ihn Jebermann gern. Er war ein luftiger Befell, weil er fein trauriger fein konnte.

"We habt Ihr ben frangofifchen König verlaffen?" fragte er Herrn Gangelf Trulleren, indem er, gleich biefem, am Narufer vom Pferbe flieg, um fich burch Aufe und Abgehen zu erwärmen.

— In Langres in ber Champagne. Da benrlaubten wir und von ihm. Burthard Mönch von Landsfron begleitete ben Dauphin gen Mümpelgard; ich aber felgte Herrn Petermann von Möreberg und Hansen von Nechberg.

"Wann konnen wir bes Dauphins Banner vor Burich feben?"

- Bor feche Wochen faum.
- "Nun, so muffen wir ben Hungergurtel enger schnallen, weil ber Braten noch weit liegt."
- Und Ihr wollet ben Bernern im ganzen Ernst absagen, Gerr Marguard ?"
- "Ich, Ihr und aller chrliebende Abel vom Aargau! Sie haben mir übel mitgespielt, die von Bern, und ich war ganz unschuldig, wie Ihr wohl wißt. Aber straf' mich Gott, aus den Steinen ihres Nathhauses will ich die Burg meiner Bäter am alten Thurm der Hünegg wieder anfrichten, und die von Luzern sollen mir die Steine dazu tragen. Und einen Keller, das schwör' ich Guch, sellen sie mir in den Telsen darunter graben, daß bas ganze Berner Münster darin Plat genug sindet. Ginen Weinkeller sell's geben, desgleichen kein Klester im heiligen Neich, und der Papst sammt seinen Kardinalen keinen größern hat."
- Ich weiß aber, herr Marquard, ber Kaiser und selbst ber Markgraf bessen nich, daß Bern mit ihnen halten und sich nicht an bie Schwuzer und Glarner hängen werbe. Darum wärde ein wenig Bersicht von Eurer Seite nicht schaben, damit Ihr zu Schenkenberg nicht wieder vom gefräßigen Bären heimzesucht würdet. Aber Ihr habt mir nicht gesagt, ob das Fräulein Urst noch lange in Brugg verweilen wird?

"Das werdet Ihr hent' Abends von ben henigfüßen Lippen Eurer Braut am besten vernehmen. Guer Nath ist übrigens nicht zu verzachten, und grüntlicher, als die Hessenung des Kaisers und des Markgrasen. Verlaßt Euch auf mich, ehe vier Wochen durch's Land gehen, ziehen die Berner Banner unter den Fensern Eures Thurmes Nore gen Zürich vorüber. — Heda! Ho! Hop! Seht doch, nan erst schlichen die faulen Schlingel zur Fähre drüben herad und binden sie lod. Heda, ho, hop! Straf mich Gott, ich breche jedem Kerl eine Nippe zum Andenken. Das schüttet wieder vom Himmel, wie

and Einern. Wellt Ihr nicht im Negen erfausen, herr Gangelf, so femmt mit mir. Ich bente, unter bem alten Mauerwerf bert gibt's vielleicht Obbach."

Herr Gangelf ließ fich ben Verschlag gefallen. Sie führten ihre Refie längs bem Ufer bes Flusses gegen bie Trümmer einer Burg, bie kaum mehr benn hundert gute Schritte von ihnen entsernt am Wasser lag. Der halb zerfallene, seine Thurm trette damals, wie beute nech, den Fluthen des Narstrems, die seine Grundlagen untersfressen. Sin Kreis niedriger Schutthügel bezeichnete den ehemaligen Umfang der Ningmauern des Schlesses Freudenau, welches die Zürcher ver hundert Jahren, am Berabend der Tätinvlerschlacht, ausgebrannt und zerfiert hatten. Gin geringes Ueberbleibsel des Schlesgemäuers, von dürrem Gesträuch und kleichen Grashalmen umweht, sehnte sich, seines nahen Zusammensturzes gewärtig, an den Thurm.

Sieher nahmen bie burchnäßten Nitter ihre Zuflucht. Nicht obne Mühe überfletierten fie bie Steinhaufen, um zum Beuchund eines sinftern Gewölbes eber Schwibbegens zu gelangen, bas ibnen einigen Schutz gegen ben Negen verhieß, welcher jest in bichten Strömen nieberrauschte.

3.

#### Der Lollhard.

Alls fie bem Gewölbe nahten, fahen fie in ber Tammerung best felben fich Gefialten bewegen. Bern nagte ein Efel am burren Grafe bes Gesteins. Im bunkeln hintergrunde fagen zwei Perfenen auf einer schmalen, vermuthlich von hirten ber Gegend gezimmerten helzbank. Es war eine mannliche und eine weibliche Gestalt, die

nich beim Eintritt ber Fremden langfam erheben, grußend verneigten und wieber auf ihre Gige nieberließen.

Sangelf, ber seine langen, hellbraunen, vom Negen genessen Lecken aus bem Gestcht über die Achseln zurück strich, beachtete die Anwesenden kann. Desto mehr beschäftigte sich herrn Marquards Ausmerssamseit mit ihnen. Er muserte beide neugierig. Das Frauenzimmer trug ein langes Gewand, gleich einer Klosterfrau, von grebem, halbwellenem, aschsarbenem Zeuge. Ein breites Tuch von demselben Stesse hing über Ropf und Stirn herab, und über die Achseln bis zu den hüften nieder, gleich einem Mantel, vorn zusammengeschlagen, daß man ven dem verhüllten Gesichte nichts erblickte. Unterhalb des Mantels waren die Enden eines Seiles sichtbar, welches wahrscheinlich, um den Leib geschlungen, die Stelle des Kürtels versah.

Der Begleiter biefer Bermmunten war ein farkfnechiger, aber magerer Mensch von ungewöhnlicher Lange, ber gwifden ben Gunf. gigern und Sechszigern zu geben fchien. Aus feinem Beficht, in welchem ein buferer, flaghafter Bug ber Geberben erichien, ragte swiichen ben beben Backenknochen eine Rafe berver, bie man für fich felbit wellgeformt genannt haben würde, wenn fie nicht für bas fcmale Sungergeficht eine gang unverhaltnismäßige Große gehabt hatte. Wenn man bies feltsame Geficht, bagu bie langen eisgrauen Saupthaare und überhangenten Angenbrauren, fo wie ten grauen, in zwei Spigen auf die Bruft aus einanderfallenten Bart fab, und baneben bann wieber ben lebhaften, seclenvollen, burchbringenben Blick ber hellen, großen Ungen: man hatte fchworen fellen, es ichane ein fenerveller Jüngling aus ber vorgehaltenen Larve eines Greifes. Der Alte trug auf bem Rorf ein runtes, fleines Butchen, welches schon manches Jahr trene Dienite verrichtet haben mochte, und vern in einem langen Edmabel, wie ein Regentach über ber Dafe, auslief. Sals und Bruit waren treg ber rauben Witterung entblößt. Ein langer, bis an bie Waben reichenber grober Leibrect, um ben Sals mit schlechtem Belg gefüttert, ward über ben Suften burch einen breiten Levergurt zusammengebalten.

"Nun, Gevatter Granbart," retete ihn Marquart an, "wehin geht beine Reife ?"

Mit einer feltsam harten, fait fnarrenten Stimme erwiederte ter Alte: "Imm gleichen Biel, wie die Cure!"

"Allie friiche Gesellichait! Und weißt bu benn so genau, webin mein Weg geht?"

"Allerdings, Berr, gum Grab und gur Ewigfeit."

Sowohl biese Antwort, als bie beibe Stimme, in ber fie ertonte, hatten für Herrn Marauard etwas Unbebagliches. Er trat,
wie von heimlichem Graufen befallen, einen Schritt zurück und betrachtete ben wunderlichen Tremben mit einem üteren Blut, wie einer,
ber mit sich selbst im Zweisel ift, ob er einen vernünstigen Menschen
ober einen Wahnsinnigen, einen Lebendigen oder ein Gestrenft, vor
sich habe.

"Hert boch, herr Gangelf," fagte er, und breite fich zu bem jungen Manne um, ber am Ausgang bes Gewölbes fland und fich mit seinem Pseide beschäftigte, "hört bech, habt Ihr je im Leben etwas Achnlicheres gehört, als bas Knieren einer alten hageiche, wenn sie ber Stum biegen will, und biese varvelnte Stimme bes alten Schnabelthiers?"

Wirklich hatte Gangelf, als er ben ungewöhnlichen Menschenlaut vernemmen, bas Gesicht einen Augenblick lang nach bem fremden Paare zurückzewandt, balt aber wieder jeine verige Arbeit begennen, ben Negen von Mähnen und Hals seines Nesses zu üreichen. "Gist hier auf ben Trümmern ber Freudenau ber rechte Ort, eine Bußpredigt zu heren!" jagte Gangelf lächelnd: "Ihr konnet ihrer wohl bedürfen, Gerr Marquard."

"Run fo fimm' tenn an, bu Stimme bes Predigers in ber

Buffe! " fagte Marquart zum Alten: "Ich bin ohnebem lang' in keine Kirche gekommen."

— Berichent mich, Gerr, erwickerte ber Alte, tenn Ihr wellet mein freiten. Enre Thren find nech nicht gemacht zum hören, Eure Augen nech nicht zum Sehen. Darum wißt Ihr nicht, wer Ihr seib und wo Ihr seib!

"Zum Teufel, wer fagt bir, daß ich tanb und blind bin? Frag' mich, was ich sehe, und ich will bir treffende Untwort geben, die bich freuen soll."

- Dun benn, wift Ihr, wo Ihr feib?

"Entweder vor einem Bruder Lellhard, ber nachftens geftaupt wird, ober es gibt feinen Lellhard.). Sab' ich's getreffen?"

— Wenn ich zu ten Collharden gebore, was ficht es Euch au? Wer Ihr sebet nur ben Kittel, nicht ben Leib; nur ben Leib, nicht ben Geift. Ihr fennt mich nicht, und Euch nicht, und Gure Wege find überall tie Wege bes Wahns. Darum femmet Ihr nimmer zum Ziel, und gelanget bloß hin, wehin Ihr nicht begehret.

"Straf' mich Gett, barin haft bu Necht, sonft war' ich nicht in bies fintente Gewolbe, auf bem Schutt ber Frendenau, in beine angenehme Gesellschaft gerathen."

— Die gauge Welt ift eine gertrummerte Freudenau, ein vers wüstetes Paradies burch die Auchlesigfeit ber Sunder gewerben. An Enern Augen hängt die Welluft, an Guern Lippen ber Fluch, an Enern Sänden bas Blut ber Ermerbeten. — Berr, auch ich war,

<sup>\*,</sup> Die Lollharden, oder Beaharden, Begutten, Beaufinen, Alaus, ner, waren im vierzehnten und funfzehnten Jakuhundert durch die Gebreae und Ortisbaften der Echweiz febr verbreitet. Schon damals tett diese myflische Sekte ichwere Berfotaungen, besonders von den Mönchkorden.

was 3hr feit; ich wünsche, bag 3hr einft, von ber heiligen Gewalt bes Geiftes ergriffen, werbet, was ich bin.

"Gebr verbinden; bech fam ich bir nicht bergen, bas ich einste weilen bie Gewalt bes Geines nicht bemuben möchte, aus meiner Benigfeit einen fabrenten Betiler zu machen."

- Der Gerr ift allmächtig in ten Simmeln und auf Erten; wer wireifiebt feiner Sand? Er wird Gnorn Stell bengen und gur Gite idmettern, wie ber Blis ben Bipfel ber Sannen. Gure Burgen werten von ten Siben niedersteigen und die Grundmauern bemuthiger Strebbutten betten. In Guern Selmon werten bie Galen nifien, und bie Rinter auf ten Straffen mit gebrocheren Warrenfdiltern frielen. Giebe, ber Sag ift ver ter Ibur, ta tie Menichen unter ben Schrecken Gettes genesen sollen gur Wahrheit; ba bie verftoßenen Stieffinter in ihr emiges Recht und göttliches Erbe gurucktreten fellen, welches Gver geiziger Bedmurb gerarbt bat. Es werben bie bechbelaubten Staumbaume am Licht bes Simmels verberren, wie Schwämme ter Nacht, und tie Gohne ter Leibeigenen ten Töchtern ber Freiherren Brantringe geben. Denn wir find allgumal Kinder Gottes, ber ba nicht konnt ben Unterichieb bes ebeln und unedeln Blutes, iber ber ba richten wird die Gerechten und Unacrediten.

Der Alte, indem er dies fprach, flammte mit feinen gregen Angen. Unwilltärlich erhob er fich malvend der Nede vom Sipe; bech mit fanfter Gewalt zog ihn feine Begleiterin wicker an ihre Site nieber

"Lellhard, Lellhard!" rief der Herr von Balvegg und brechte mit dem Finger: "Fast will mich bedienten, bu kennnest aus den Bergen von Arvenzell oder Schwaz, unfer Banennrelt aufzuwiegeln gegen bie gustige Herrichaft von Testerreich. Gute dich, Prophet; bier zu Lande ist der Hanf wehlfeil geneg, um die baide unentgeld-lie einen Schmat für den duren hals zu breben. Kehre heim,

wenn tir zu rathen in, sehre heim zu beinen auführerischen Kihmelsern und sag' ihnen, ihr jüngster Tag semme, ehe bie Kirjchen
reisen. Ihre höllische Brut, die alle göttliche und menichliche Droznung zerreisen will, sell von der Eete vertilgt werden; und die Nester, in denen sie der Teusel aucheckte, sellen verdrannt werben, daß die Flammen hinauffackeln bis zum letzen Stall in den Alben."

— Gerr, erwiederte ber Lelihard gelaffen, ich fiehe in keines Menichenkinter Dienut, und bin keines Gefandter. Darum laffet mich in Frieden ziehen. Tragt mich nicht weiter. Der Gang bes Ewigen ift unerferschlich und ich habe feinen furchtbaren Arm geschen.

"Ditt nichten!" rief Maranard: "Se wehlfeil fennnn bu mir nicht wieder les, bu prophetischer Rabe. Befonne nur, die Gidsgeneffen haben dich in ties Land gefantt, um ihren verruchten haß gegen Deflerreich zu predigen und Aufruhr gegen Abel und rechtmäßige Strigfeit zu fiiften. Denn was haft bu verhin verlauten laffen? Sprich!"

— 3ch sprach, Gett int ber herr, und keiner in heir, als Er, ber Lebendige! schrie ber Alte entstammt: Ihr aber seit bie Gefäße seines Zerns, tie er zermalmen wird zu Scherben, weil ihr seine Stimme nicht hören, seine Zeichen nicht sehen wellet. Er in ber herr, karum sellen wir nicht herren sein, nicht Knechte, senbern Bester in ber ewigen Kindschaft zu Gett. Er zerbricht bie Zepter ber Krenen, und wirft sie zu ben Gebeinen ber Tebten und spricht: Nur bie Lebendigen sellen teben, aber niemand kann leben, als in mir! Se spricht ver herr! Wie lange will eure Bermessenheit mit ihm rechten? Ihr habet euer Gesch gestellt über Gettes Gesch, eure Drinung über bas Gebet ber Natur, enern Ihren über ben Stubl bes Weltenrichters. Gine Brüter habt ihr zu Leibeigenen gemacht und in Kneckrichaft verkauft, wie bas Bieh. Ihr handelt Geld zu euern Wollüsten ein um Menschenblut, und bauet eure

Palaue mit Hohnlachen aus ben Schärflein ter Waifen und Wittwen. Aber ber Grimm bes herrn in über ench erwacht, tarum, daß ihr Getter fein wellet auf Erben, und euch anbeten laufet von euern Unterjechten. Es wird Entichen gehen durch die Gauen von Jürich und Wehflage unter ben Mauern von Baiel. Die Jurchen ber Necker fellen Graber werden, und bie Seen blutige Wellen werfen, auf baß bie Kinter Gettes frei einhergeben und bie Altare ber Abgotter in Staub zerfallen.

"Straf mich Gett, ber Kerl in wahmeigig!" rief Marguard und veralite gurud, als ber Alte, welcher in ber Begeisterung eines Sehers sprach, sich in seiner langen Gestalt emverrichtete und einen Schritt verwärts gegen den Nitter that. Die Gesährtin bes Lellharzben erheb sich nur ein wenig, um biesen wieder an ihre Seite zurückzuziehen. Segleich geherchte ihr ber Alte, setzte sich und verstummte wieder. Bei der Anstrengung der Nachbarin, ihn zu ergreisen, war aus dem weiten Nermel ihres Gewandes eine se weiße zurte Sand hervergeschlichen, daß der Gerr von Balvegg plöglich den gespenstifchen Greis vergaß und mit seinen Augen dem seinen Bermittlerzhänden selgte, welches sich eben se schnell wieder im groben Tuche bes Kleibes und Mantels verbarg.

"Bruder Lellhart," sagte Marquard, unter uns gesagt, ich keine bich und Deinesgleichen. Wir andern sind in enern Augen allumal Sünder: aber wenn ihr mit einem artigen Mägdlein Tag und Nacht umberschwärmt, so lebt ihr, nach eurer saubern Lebre, nur im varadiesischwärmt, so lebt ihr, nach eurer saubern Lebre, nur im varadiesischwärmt, so lebt ihr, nach eurer saubern Lebre, nur im varadiesischwärmt den der Unschwärze um Gerrn? Alter, ich verspürze Unrath! Gesteh', aus welchem Klesser hast bu bies Nomelein weggelockt, um mit die zu ziehen?

<sup>\*,</sup> Mame ter weiblichen Begharten ober Bolibarten.

- Sie hat noch keinem Alofter angehört! antwertete treden und furg ber Lollhard.

"Ich versiche, Alter. Also bein Seelenweib, benn bein wirkliches kann sie nicht sein. Du bist alt genug, um bei ihr heilig zu bleiben."

- Berr, fie ift meine Tochter.

"Gine geiüliche Tochter, bent' ich, " verseizte Marquard lachend, "und wie mich bedünken will, nicht mit ganz heilem Gewissen. Denn umsonn verdeckt sie nicht das ganze Gesicht, als wär's gesiehlene Waare. — Nun, fremme Begutte, laß mich bein Antlih schauen, wenn bein Gewissen gesund in."

- herr! rief ter Alte ernft : Ener Stand gebietet Ench Chr: furcht gegen Frauen.

"Om, Lellhard, nicht gegen alle, fenn mußt' ich auch bes Teufels Großmutter bie Sand fünen. Drum mit Erlaubniß, lanet feben!" vief Marguard und trat zu ber weiblichen Genalt. Der Alte freckte ben Arm zum Schut vor und rief: "Wer gibt Guch Necht, unverfchamt zu werben?"

Der Gerr von Baltegg warf fraftig ten Arm tes Greifes auf tie Seite, riß im gleichen Augenkliche gewaltsam ten greben Tuchmantel vom Gesicht ber Berbüllten und fiannte sie verblüsst an, weil
er nicht wuste, wie ihm geschah. Es war ein freilich ihm unbekanntes Gesicht, aber eins, mut welchem man zeitlebens bekannt sein möchte: im rauhen Gewante tas seinste Engelektrichen voll göttlichen Ernstes; zwischen Arlsengrau eine janstglähente Alvenrese. Der Herr von Baltegg war webl über tie Jahre hinweg, wo ber gelebraume Glanz selcher Lecken und ter schöne Blis selcher Blauaugen gesährlich wirken kann; aber tech sühlte er sich vom Gesühl so vieler und eben hier nicht erwarteter Annuch betressen. Das Francuzimmer hatte sich schon längst wieder und tichter, tenn verher, in ten Mantel gewiscelt, ehe Marquard von seinem Erstaunen genesen war. Auch borte und verfant er feine Silbe von ben Bermirfen, welche ibm ber ergurnte Alte auf ber Geite gufchnarchte.

"Gere, Lellhare," rebete er tiefen erdlich an, "fet aufrichrig, bekenne, we haft bit ties aume kind gevandt? Das ist feine Waare von tie. Ich lasse tich ungefraft ziehen, wenn bu mie tautern Wein einschenfit. Sverre bich nicht! Reine Winfelgüge! Es ist ichen Alles verrathen. Das Mägtlein ist gestieblen, entsicht. — Jungfer, Ihr sein in meinem Schupe. Fünchtet nichts von mir, und noch minter von ber Nache tiefes Alten. Beretraut Euch mir!"

Die Berhüllte Lewegte ten Kepf verneinend und frecte tie hand heftig ver, als welle fie, in einer Bewegung bes Abichenes, ten Nitter von fich ftoßen.

"Berfieh' ich Guch recht?" fuhr tiefer fert: "3br wellt bei bem Lellhard verbleiben?"

Sie neigte bejahend bas Saupt.

"Straf mich Gett, se hat er Cuch bebert. Meinethalben, schene Begutte, bleibet we Ihr wellt: ich mag's wehl leiten, wenn Ihr mit bem lebendigen Tod, mit biesem Geripp und Gesponft, verlieb nehmen wellt. Koer vergönnt mir wenigstens, nech einmal Guer holbes Antlig zu bewundern."

— hobet Cuch von mir! fagte bie Begutte unterm Mantel, aber mit feldem Bebliant ber Stimme, bag Marquart nur ben fußen Alang, nicht ben Born barin hörte.

"Never boch richt zu mir, wie ber Gerr zum Satan. 3hr habt mir alle Gerelich feit ber Welt gezeigt; nicht ich zeigte fie Luch. Ich verlange von Cuch feinen Juffall, aber Eure Schenheit fennte wehl meinerfeits barauf Anspruch machen."

Naich fiant fie, ale er ties gesogt batte, von ter Bank auf, geg ben Alten mit fic emper und rief: "Fort, fort von hier, mein Bater, bag wir zu antern Menichen kemmen!"

"Barum flicht Ihr, fremme Begutte?" fagte Marauard lachent: "Ich bent' Euch feine Gewalt anzuthun, ebschen Ihr in meiner Gewalt feib."

— Sind wir, rief ter Lellhard, in Gure Naubhöble geratben, so selltet Ihr bech bie Nechte ber Gastreundschaft gelten lassen! Uebrigens siehen meine Techter und ich nicht in Gurer, sendern in Gottes Gewalt. Last uns gehen.

"Dich laß" ich webl fabren, Granbart! " verfeste Marquart: "Mer nicht also balten es Mitter mit artigen Mägblein. Run benn, sprobe Bugenbe, verjagt mir bas Losegeld nicht."

Er legte bei riefen Werten tie hand an ben Mantel. Der Lellhart aber warf fich ihm mit Macht entgegen, fiellte fich zwischen ihn und die Jungfrau und faste mit feiner burren hand einen feulenfermigen, langen Anctenütel, der ihm zunächt am sehwarzen Gemäuer lebnte. Doch herr Maranare ließ sich das nicht irren, schlenberte ben unfräftigen Greis seitwarts, und schles die zitterute Verhüllte lachent in seinen Irm, die ein klägliches Geschrei eineb.

In biesem Augenblief fam Gere Gangelf Trülleren zwifte, welcher inteffen, weil ber Negen nachgelagen hatte, zur Aure gegangen war, um bas Landen ber Nabre zu sehen. Er herte bas Gilferusen ber weiblichen Stimme im Gewelbe, sprang binein, sab Marauards Ningen mit ber Vermummten, und besteite biese, indem er ben Nitter mit einem Quirf zum Gewelbe hinauefliegen ließ. Es war aber über ben Schutt ber Freudenau nicht gut fliegen. herr Marguart breite fich burch bie Gewalt ber Steffes ern zweimal um sich selbst und faß bam sehr unsanft auf bem Steingetrümmer nieber.

"Berreiht, herr Marauare," fagte Gangelf, "aber es in nicht fein von Guch gethan, ein ichwaches Weiß zu überwältigen."

Ern aus riefer Amere fennte fich Marquard, ber vermundert und erzurnt nach allen Seiten umberfah, ben unwillfürlichen Flug, und wie er zum Sinen gefennnen fei, erflären. "Ih: feit ein grober

VII.

Gefell, Herr Trülleren!" fagte ber Herr von Balbegg ärgerlich, indem er aufstand und sich den Schenkel rieb: "Wer hat Euch, Teusel, zum Mitter gemacht, da Ihr zum Drescher se gut taugt? Sest kunftig den Flegel, statt der Lilie, in Euer Wappenschild!"

— Den Tlegel bab' ich zur Sand! — erwiederte ber Jungling rubig und legte ben Zeigefinger auf ben blanken Effenknebf seines Schwertgriffes: Wellt Ihr mir nun zum reihen Teld meines Warppens bie Karbe liefern, so foll ber Flegel binein.

"Nehmt's nicht übel," rief höhnisch lächelnt ber herr ven Balbegg, "Guer Wiß in ein erbärmlicher Schmarezer, der sich an fremden hängen und vellsaugen muß, um das Leben zu haben. Ich frage nur, was mischt Ihr Euch in meinen Handel mit diesem Landskreicher und dieser Begutte? Berdächtiges Gesindel int's, was durch's Land zieht, das Belf gegen den Abel best, Wege und Stege ausfräht, um den hungrigen Näubern des Gebirgs unsere Küchen, Keller und Speicher zu zeigen. Auffnürsen sellte man diese Spärbunde längs den Landstraßen, allen Eisgenensen zur Scheuche. Was hindert Ihr den Ausbruch meines gerechten Zerns?"

- Der Ausbruch Eures gerechten Zerns verfin, verfette Erntteren, hatte mehr Zärtlichkeit, als die Sittsamkeit eines Weibes und die Würde eines ehrlichen Erelmanns ertragen mag!

"Junger Menich," rief Marquart mit bennernber Stimme, und sein unvertigbares Lächeln ward nur ein bitteres, "ich weiß nicht, eb Ihr Häntel an mir wellt; aber ücht Ihr, so sollt Ihr sinden! Kant gereut mich, daß ich Euch nicht die tölvelhafte Faun, als sie sich an mir vergriff, vom Numpf wegichlug. Jost subweigt, und reizt mich nicht. Ich habe Gurer bis jest mit Ueberwindung meines eigenen Argere, geschent. Ihr wisser, Ihr waret mir lieb! Aber reizt mich nicht, oder die lesten Auchschen fallen, und ich zohle Euch den verdienten Lohn!"

- Ich werte Such nicht reigen und werte Guch nicht fürchten,

entgegnete Gangelf: laffet biefe Leute unangefechten von hinnen ziehen. Sie bleiben unter meinem Schutze, und webe, wer ihnen ein Saar frummt!

"So lauft benn mit bem lüberlichen Bolf bis an ber Welt Ende, wenn Ihr es meiner Gesellschaft vorziehen wellt!" antwortete Marquard, und ging zu seinem Pferde und schwang sich hinauf: "Aber Junggesell, Junggesell, wahre dich, es könnte dich meine Bettersschaft keiten!" Damit sprengte er längs dem User hin, der Knecht ihm nach. Der Herr von Balvegg ritt wieder den Weg am stellen Rain hinauf, welchen er in Gangelfs Gesellschaft vor einer halben Stunde erst gekommen war; während dessen gingen die Uebrigen mit Reß und Esel auf die Fähre. Die Schissleute stießen ab.

## 4.

# Die Begutte.

Der Nogen hatte geentet. Sin und wieber brach bas einformige Grau bos himmels und ließ bas reinfte Blau burchtrablen. Einzelne Buchfünken, tiese fröhlichen Herolde ber Frühlingsluft, sangen in ben Zweigen bos Gebuiches ihre heitern Triller, bie aus bor Ferne erwiebernd zurückgesungen wurden.

Die Reisenden, mabrent nie zwischen ben hoben Ufern der gesichwellenen Aar hinüberichwammen, beebachteten, mit sich selbe besichäftigt, gegenseitiges Schweigen. Der Lellbard hielt den Esel, auf dessen Sattel die daneben nehende Begutte ihre gesalteten Hand und die Arme legte und ihr verhülltes Antlig niedersenfte. Gerr Ganzgelf aber warf den schweren Regennantel ab, beseitigte ihn auf den Rücken seines Rosses, und fiand dann, in Gedanken vertiest, an sein treues Thier gelehnt, einen Juß über den andern geschlagen.

Gr hatte noch bie letten Worte bes Geren von Balbegg im We:

sacheniff, eie ihn febr beunrubigten, weil ihr Sinn ihm tein Mathfet geblieben. Maronant nämlich war dem volden und machtigen (lessischen der Areiberren von Kallenstein verwanzt, und galt bei ihren, wegen des Alterthums seines Hauses, wegen geleistere Freunrickait... bienste, wegen der der Areiberteile beiner Gestimmungen mit den ihrigen, und wegen ieines aufgewellen Beiner Gestimmungen mit den ihrigen, und wegen ieines aufgewellen Beinen, viel. Nan aber war auch Mitter Gangelf Trülleren nabe dann, in die Bermandistalt der Kallensteine zu treten. Denn die reigende Utinka, Techter des Berrn Hams von Fallenstein, war ichen jest seine anverlebte Besut, die Bermäbiungsseierlichkeit ichen auf die Zeit feligesest, wenn der Friede zwischen Zürich und Desterreich einerseits und den Citzgenessen anderseils bestegelt sein würde.

Cangelf batte vielleicht auf bie Gand ber reichten Erbin im Naczan feinen Aufpench wagen blufen. ba ihn, ebichen glatellichen Gerkenmens, weber ber Ellanz seines Geschlichte, nech ber Melchethum seines hande verzäglich beginntigten. Wer besondere Guld bes Matfgrafen Wilhelm von Hochberg, welcher für ihn, seinen Liebling, selber Brantwerker beim Freiheren hans von Kalkentein gewerden war, als anch die Neigung ber Kräuleing, batten alle Sinderniffe besiegt.

Der surge Mann liebte bie stebene Brant mit aller Järtliebeit, welche ihre Urmuth vereierte und seinem warmen Blute natürlich war. Wiewehl biese Verbindung miprunglich weniger die freie Wahl ber Hergen, als das Weit des Martgrasen von Gerberg geweien sein mechte, balten die Gerzen gen nachber gebilligt, was Alugbeit und versentliche Lexische des fassellichen Statebalters der verteen Land mit dem Parer der Brant, Ganien von halbenfein, gestifter

Dlofe Berbitmiffe burfen bem Lefer nicht unbefaumt fein, um fich Gangelfa filltes unt finderes Bonehmen felt feinem Zusammentroffen mit bem Geren von Balbeau an erflären. Denn ichen bie erfle Botifcait, welche ge von bomielben vernahm, bak fich ju Baben alle

Friedensunterhandlungen zwischen Jusich und den Ciegenessen versichlagen hatten, zerriß einen greßen Theil seiner Hekkungen. Wit der Gewischeit vom naben Wiederausbruch bes Krieges hatte er auch die Gewischeit von der längern Aufschlung seiner Vermählung. Und eine Ausücht, wie diese, trägt für einen Bräutigam nichts Ergögsliches, der in Träumen die Geliebte seben hundertmal in die väterzliche Burg als Neuvermählte eingeführt hatte. Wie viese tausend die üge Schickslahmeren umringten und vertheitigten nun wieder tas Brautbett gegen die Schuscht des Verlebten! Aum lagen nech weite Schlachtseber, behe Schlößmauern und Belagerungsnürme, Schlingen und Noge eifersüchtiger Nebenbubler und zahllese Mögskabeiten von Tremung durch Gewalt, Untreue eber Tod, zwischen ihm und dem Traualfar.

Vielleicht hatte vie Verfimmung feines Gemuths burch feiche Betrachtungen nicht wenig bain beigetragen, baß er heren Maranald is umfanft aus bem Gewelbe geschleutert und baß er in jenem Angensblick bie ungeheure Statte seines Aumt vergesen hatte. Dem wenige Menichen kamen ihm an Muttelfraft gleich. Er warf Jentucrieine wie leichte Ballen, und beudle eiseine haftlien mit der hand zusfammen, wie dienes Blei. herr Maranald war im John von ihm gesorieden, und die Warnung: Junggesell, es fenute dich meine Vetterschaft feiten! behielt einiges Gewicht. Dem herr Maranald war der vertrauteite Fremed des Frescheren von Falfenürin, wir fein Einfluß auf diesen groß.

Die Landete inteffen am andern Aurufer unter ben Gitten ber Stillt. Gangelf mart ben Schiffteuren für fich und bie Beghauten von Kabrlehn bin. Der alle Bellbard bemerkte feine Liefgebige fett, vorbengte fich und fegte: "Geler Herr, Ihr habt mir und meiner Lechter ichen mehr, als ba Labregeld ersvact. Gett lebre Eure Großmuth"

Um Ufer beb er bann bie verballte Bodyter auf ben Gatlel be-

Giels, auf welchem sie, ten Rucken gegen tas Gebirg gewandt, bez quemlich und leicht faß. Der Alte ging am langen Stabe neben bem Thiere ber. Gangelf ritt langfam mit ihnen ben vem Ufer emperifeigenben Weg zum Derf hinauf und bie Straße gen Brugg. Der Himmel erheiterte sich. Balo kamen sie unter ben Jelsen ber Kirche von Rain vorüber.

Als ber Lellhard bemerkte, daß Gerr Gangelf ben Lauf seines muthigen Pferdes nur darum zurücklielt, um sie zu begleiten, sprach er: "Wenn ich glauben barf, daß Ihr unsertwillen zögert, so bitte ich, lasset bem Neß die Zügel fahren. Wir reisen in Gettes sicherm Geleit!"

— Ich verlasse Euch nicht bis zur Stadt, wenn Ihr mich nicht verher verlasset! antwertete Gangolf kurz, und verfolgte seinen bisherigen langsamen Schritt. Niemand redete weiter.

Indesien fing zulest bech felbst ben jungen Nitter an, die träge Vertsesung ber Neise ein wenig zu langweilen. Es ward ihm auch bas fruchtlose Brüten über seinen Grillen zuwider. Sich zu zerstreuen, warf er ben Blick links auf die weite Gegend umber, jenseits ber Nar, auf die spiegelnden Wellen erst der Limmal, dann der Neuß, die beide sich aus fernen, weitgetrennten Quellen der Alpen hier zufammensinden, um ihr Leben in dem des mächtigern Naxiroms aufzulösen. Dann, um seine Begleiter, die er bisher keines Blickes gewürdigt hatte, kennen zu lernen, wandte er den Kopf auf die andere Seile.

Mehr, als ber Alte, welcher mit gesenktem haupte rasch verwärte schritt und bie Lippen bewegte, als wenn er ütil für sich betete, zeg die Begutte seine Ausmerksamkeit an, eben barum vielleicht, weil ihre Berhüllung seine Neugier mehr beschäftigen konnte. Sie saß, gegen ihn gerichtet, quer auf dem Sattel, den einen Auß im eisernen Steigbügel, den andern frei hängend. Se viel von den Küßen unter dem Saum des faltenreichen Gewandes sichtbar ward,

ließ eine niedliche Form berfelben, und ein nech sehr jugendliches Alter ber frommen Reiterin ahnen. Damit schien auch die blendende Weiße und die Feinheit des Kinns übereinzustimmen, in welchem ein weich eingedrücktes Grübchen ganz unverkennbar war. Mehr als des Kinns untern Theil oder fanftgerundeten Apfel, ließ das greße, mantelähnliche Tuch nicht sehen, welches dis so weit über dem Gesicht niederhing, und sich bei jedem Schritt wehend ab und zu bewegte.

Gangolf, weil er keinen antern Zeitvertreib hatte, verwandte fein Auge nicht von dem Grübchen in diesem Schnechügel und ber dauerte heimlich beinahe, daß seine Braut des kleinen Neizes entschren müsse. Dicht unterm Kinn war das Kleid zusammengehestet. So blieb der Weibe seiner Augen nur ein fleiner Spielraum. Nichtsbestenweniger richtete er von Zeit zu Zeit immer wieder den Wlick dahin; wehl auch in der Hessung, durch eine günftige Berwegung des herabhängenden Tuches, oder durch die Güte eines Lustzuges, sernere Entdeckungen zu machen und die Lippen des Mundes zu erblicken. Aber die Lust blieb still und bleiern schwer vor Borhang.

Einigemal schen hatte er sich vergenemmen, die stumme Reiterin anzusprechen: aber immer wieder, er selbst wußte nicht, warum? unterdrückte er seine Werte. Plöglich wandte sich die Begulte mit dem Revi nach der entgegengesesten Seite, we der Lellhard auf der verderbenen Landstraße treckene Stellen für seine Schritte suchte. Sie lüpfte das Manteltuch vor dem Gesicht, wevon Gangelse unschwitze Neugier aber keinen weitern Vertheil hatte, als daß er eine kleine, weiße Mädchenhand gewahr ward, deren anmuthig gedogene Tinger die äußern Spigen in Mergenroth getaucht zu haben schienen Nach einer Weile sagte die immer von Gangels Algewandte mit einer schmeichelnd bittenden Stimme: "Du bist mübe, Bater. Laß mich absteigen und rube du."

Die Sube riefes weiblichen Lautes und bie findliche Liebe in biefer Birte rubrten Gangelis Gemuth gleich machlig. Satte er mit ritterlichen Given auf bem Ache ügen turfen, mabrend ber ichwache Tuß ber Jungfrau auf ber rauben, bauch Regen zerfebrten Lautsftrafe faum gangbare Stellen gefunden haben munte?

Sie bielt wirflich ben Giel an. Gangelf aber war im gleichen. Augenblick seben ju Jug und führte fein Roß bem Allten zu. "Nehan meinen Blag ein!" fagte er zum Lellbart: "Tenn wer, wie ich, ben ganzen Tag auf bem Gaul hing, findet Cibelwyg, wenn er fich seiner Beine wieder bedienen kamn." Er ließ nicht nach, bis der Allte bas Noß beslieg.

Der Callhard, welcher seine Müdigfeit nicht verlängnete, zeigte bei Gangelis Antrage feineswegs jone Berlegenheit, die der Niedrige gewöhnlich bei einer Gevablassung und Gibre empfindet, mit welcher ihn der Givese überrascht, sendem mur ein freundliches Erstaunen über diesen Beweis von einer Lentieligfeit, die damals eben nicht zu den Lugenden der siezen Nitterschaft gehörte. Er damals eben nicht zu den Augenden der fielzen Nitterschaft gehörte. Er damals eben nicht zu den Augenden der nicht an ungewehnter Stelle sei. — Gangelf ging nun zwischen beiden einber. So oft es der Weg gestallete, warf er den Blief seinwärts, um aus seinem verändeuten und ginzstigern Standpunkt unter bem Hauvtrich der Imgination tie Kerm des Mundes zu entbesten, der verbin se vielen Wehlaut gebracht hatte.

Der Lelibard seinerseits, nun er ber Beichwertichkeit tos angewanderns entheben war, überließ sich webigemuch dem Betrachten der herumliegenden Gegend. Er warf noch einmal den Blid auf den Punkt zurück, we die drei Ströme der Nare, Limmal und Renß zusammenfallen, und swach: "So löset sich mir das Mächsel, westwillen die Burg der Frendenau in je unbequemer Liefe hart an der Nare hingebaut werden sein mag: es galt den Erbanern, Meiner der Karübersahrt zu sein, die niegenes als dert statiuten kennte.

we eer Strem unter ter Stilli zwiichen beben unwantelbaren Ufern breit und rubig bingleitet, nachtem er Neuß und Limmat aufgenemmen batte, welche umgangen werben fellten. — Gin wunderzichenes Schaufpiel, diese Landichaft. Blicke auf, Verenika, und sieh' die ewige Herrlichkeit Gottes!"

In der That flog in diesem Angenblick der legte Abendiennen frahl durch die zerriffenen Welfen verklärend über die dammernten Fernen, Gebiege, Sügel und die naben grünen Wiesen der tiefer geliegenen Gründe. Das Gauze ward zu einem fillglänzenden großen Bilte, wie man es nur nach Regenichauern um beitein Abenderblickt.

Sangeif, unbestummert um bied Bild, fab mit angenehmem Ertraunen bie Herrlichfeit bes Schörfers in einem seiner schönnen Geschörfe aufgegangen. Denn Berenifa batte bas Tuch vom Untlitz zwündgeichlagen, und irrte mit bellen, trunfenen Augen burch bie Umgegenden. Gin Licht, unaewiß, ob von der Röthe bes Ausen schimmers, voor der schamvellen Schüchternbeit, umstoß bie zarten Mienen, in benen ein wunderbaver Zauber findlicher Annuth und weiblicher Hobeit schwebte.

Sie diniete entlich tie fleinen Lieren und fagte: "Beich eine anentliche Schönheit mitten in winterhafter Dürftigseit! Sieh bech tiefen Elanz in ben Mekeln, ties Eletzgrün unter ben finftern Währern! Es ist tas Laueln eines Lieinerten." — Und indem fie dies state, wußte sie sielter nicht, bast tie Olikhrung bes Entzuchens ihre blanen Augen mit einer Theane schmidte. Auch verfand Gangelf nichts von Allem, was sie nech ferner zu ihrem Bater sagte. Nur ihre einen Berte flangen ihm fert und fert in ber Seele: "Belch eine unentliche Schönheit mitten in winterhafter Türftigseit!" Veremifa istien von fin selber geretet zu haben.

Das fertgeseine Weierach ber Patere und ber Tochter warf end. ich bem Litter eine Trage von ben lepnen ber ichenen Berenifa gu.

bie auf einige Ortschaften hinzeigte, welche vor ihnen im falben Duft ber Nebel schwammen.

"Dert auf ber leichten Erhöhung," antwertete er ber Begutte: "ist bas Dörflein Winbisch. Es sell baselbst in uralter heidnischer Zeit eine große Stadt gestanden haben, von welcher der Pflug nech immer Bruchtürke aus der Erde reißt. Da werden auch nech Münzen von Kupfer, Geld und Silber gesunden; aber fast unsenntlich und von fremdem Gepräge. Nirgends aber fonnte im Nargan wirklich ein schicklicherer Platz zu einer großen und seisen Stadt auserwählt werden, als auf jener breiten Landzunge, die sich zwischen der Nare und Neuß, we sie zusammenrinnen, ausspilgt. Dadurch ist sie auf brei Seiten, statt vom Wassergaben, von breiten Erömen beschüßt. Und nirgends wieder, als bert, ein Punst bequemer, über die wilde Nare eine Brücke zu schlagen, we sie ihre Wassermasse tief und eng durch einen Felsenriß drängt, der kaum über dreißig Tuß breit sein mag. Darum heißt man nech heut das Städtigen, zu welchem wir reisen, Brugg."

Dann zeigte er auf das graue, spitze Thürmlein, hinter Windisch einsam gelegen, und erzählte, wie baselbst das Klester Königsselden auf derselben Stätte erbaut werden sei, we ver mehr denn hundert Jahren Herzeg Hans von Schwaben seinen Letter, den Kaiser Albercht, meuchlings erschlagen habe. Auch erzählte er, wie die Wintrache der Kaiserin Elisabeth und ihrer Techter, der Königin von Ungarland, gewäthet; bei tausend unschuldige Männer, Weiber und Kinder erwürgt, und aus dem Raube und Gute von mehr denn hundert adeligen Geschlechtern, die durch Hensershand vertilgt wurzden, das Kloster aufgerichtet habe.

Die Begutte hörte mit vieler Aufmerksamkeit von Erzähler an, ter neben ihr hinging, und fenkte von Zeit zu Zeit einen Blief auf besien eble Gestalt. Die graue Filzkappe, mit ber weißen und zinneberrethen Feber, schien mehr zur Zierbe, ale Bebeckung, auf bem

bunkeln, langgeringelten Leckenhaar zu liegen. Das feine, fest angeschlessene Wamms von grünem Zeuge, mit Schößen, tie vern und hinten fast bis zum Knie hingen, und auf beiden Seiten an ben Hiften offen waren, mit Geleband unterhalb besäumt, bezeichnete mehr ben schlanken Wuchs, als es ihn verbarg. Das kurzgestieselte Bein in langen Reiterhesen bewegte sich mit leichtem Schritt über bie unebene Landstraße hin, wie zum Tanz. So oft aber Gangelf im Gespräch bas Ange zu ber stillen Hörerin aufschlug, sentie sie Wimpern ernst und sittig nieber

Bei der Langfamkeit der Reise trat die Nacht herein, che die Stadt erreicht wurde. Während das geschlossene Ther der Ningmauer aufgethan ward, stieg der Lollhard auf der Brücke vom Pferde und leitete es in die Stadt und die steile Straße hinauf die ver die Thür der Herberge. hier hob Gangelf die Begutte, deren Antlig wieder vom Inche bedeckt war, mit ritterlicher Höflickfeit vom Sattel ihres Esels. "Der himmel lehne Guch, odler Herr, was Ihr und armen Leuten hout' gethan!" sagte sie mit halblauter Stimme. Auch der Lellhard fam herbei, seine Erfenntlichseitsbezeugungen zu wiederzhelen. Gangelf aber wünschte Beiden gute Nuhe und folgte schnell den Anschten, vie ihm mit brennenden Kerzen in's Haus veranzündeten.

ã.

## Der Chultheif von Brugg.

Spater, als er selbst gewellt, erwachte ber junge Alttersmann am andern Morgen. Alsbald fleivete er sich mit größerer Sorgialt, um vor ben Augen ber Braut nicht ganz mißfällig zu erscheinen. Um sein Baret ließ er weiß und roth gekräuselte Febern wehen. Das Wamms, mit Gelestickerei an ben Nähten, war um hals und Bruft, und am Saum ber saltenreichen Schöße, mit fostbarem Pelzwerk ver-

örämt. Selbst die Nänder der weiten Stulven an den Stiefeln, die nur dis zur balben Wade reichten, sah man mit Geltsichmer besett. Das große Schwert bing an der Hüfte nicht nur vom Lelbgürtel, sendern auch vom breiten Gebäng über der Achsel gebalten, sowohl der Zierlichkeit willen, als auch, daß die lange Klinge beauemlicher zu tragen sei.

Aus ihn die Wirthsleute, ba er sich zum Schultheißen begeben wellte, noch ehrerbietig zur Hausthur begleiteten, vernahm er von ihnen, daß die Begharden bei Anbruch des Tages wieder abgereiset wären. Da gedacht' er, nicht ehne stille Bewunderung, der schönen Reisegefährtin. Dech ward diese bald vergesien, als er nach wenigen Schritten das Haus des Schultheißen Ludwig Effinger erreichte, we er Urfula von Fallenstein, seine Braut, zu sinden erwartete

Der Schultheiß, ein achtbarer Greis, faß im balbounfeln 3immer, und las emfig ein ver ihm aufgeschlagenes biefes Buch. Er sahn nicht um, so gedankenvell war er. Den Tisch ver ihm, weichen viele Schriften und Vergamentbriese mit großen daranhängenden Siegeln bedeckten, so wie ihn selbit, beleuchtete der durch die runden Sweiben des kieinen kenitere saliende Semmentrahl. Es war ein ehre würziger, stischer Atter, den das Gewicht der Jahre nicht beugen zu können schien. Ueber sein velles, röthliches Gesicht scheitelte sich ein schwenzeises Hampshaar zu beiden Seiten bis auf die Uchfeln, we das einfache, schwarze Aleis von zuem breiten, gesältelten Kragen des seinsten Limens gebeckt war.

Um ihn nicht zu fieren, blieb ber Nitter einen Augenbild unter ber effenen Thure fieben, ward aber balo bemerkt. Der Schultheiß erhob fich fremdlich, ledale er ben Gast erfannte, ließ ihn mit treubterzigem Händebruck willkenmen, fragte um Wertbestuden, und weber? und webin? und bejahl zur Thur hinaus, daß man Ersfrifchungen bringe.

"Ihr trefft zur Glückestunde ein, lieber Gerr und Freund," sagte

er, "benn Imgfrau Ursula ift in unserer Stabt. Imar hat fie mie bas Leid angethan, nicht vor meinem Hause abzusteigen; bech wirt sie eben beut' mit uns zu Mittag speisen, und Ihr, versieht fich's, seib von Herzen eingelaben."

Run ersuhr Gangelf, daß seine liebenswürtige Verlobte nur nech zwei Tage in der Stadt verweilen, dann zu ihrem Bater, hand von Falfenstein, nach Seckingen reisen werde: daß sie, ungerechnet einige weibliche Vediente, einen Nitter Bentelin von Hemmenhofen und einen untigen Gesellen von Baldshut, Namens Isenhofer, zur Begleitung habe, der kurzweilige Verse mache, aber ein Erzseind vor Cibgenessen sei.

"Dieser Jenhofer gefällt mir nicht!" fagte ber Schultheiß: "Er ift ein Wipjäger, ohne Vernändigkeit; ein unbesonnener Schwindelterf, ber zu nichts Newtom taugt, und ba gern Feuer anbläset, wo er löschen fellte. Ich wellte, bie Gerren von Kalfentiein bulvelen ibn nicht um fich. Er erbittert gegen bie Schweizer, webin er kemmt; bas ware jest am wenigsten nötbig, ba bie Zusammenkunft in Vaden se schnöben Alusgang hatte."

Während eine Magd, zum Frühnuck, auf filbernem Teller Maisvaffer, in vergelveten Bechern, auch geröffere Bredichnitte und Backwerf aller Art auftrug, war die letzberührte Begebenheit, das Anzuden ver Armagnafen, die Stärfe und Absücht ves französischen Heeres, der Ausvench Friedrichs auf sein Necht im Augau, und Anderes besprechen, was Greignisse dieser Tage berührte. Lieber wäre der Träutigam seiner Schnfucht geselgt, und zur Verlebten bingeeilt, batte ihn nicht der Schultbeiß in ein Gespräch versiechten, welches seine ganze Ausmertsamfeit fesselte.

"Ich war erft unlängst im Freihof zu Narau," sagte ber Schultbeiß, "um mit Euerm Herrn Bater und seinen Freunden im bertigen Stadtrath vorläufige Abrede über bas Berhalten unserer Stäcte beim Biederausbruch bes Krieges zu nehmen. Aber ich barf's ja nicht verhehlen, ich erfannte Geren Rübiger, Euern Vater, meinen alten Freund, kaum wieder. Ven Landessachen war nicht mit ihm zu plandern. Ihr werdet ihn sehr verändert finden, lieber Gerr und Freund, da Ihr ihn seit Eurer Reise zum König von Frankreich nicht gesehen habt."

"Meinen Bater?" fagte Bangelf benfürgt.

"Er ift abgeschwunden zu einem Schatten!" fuhr der Schultheiß fert: "Es scheint, ein unbeilbarer Trübsinn verfindert sein Gemuth und zehrt die Neige seiner Kräfte auf. Er theilt sich Andern wenig mit, spricht viel für sich selber, int est ganze Tage im obern Gemach bes Thurmes Nere verschlessen, ja est ganze Nächte, und man lieset die Gleichgültigkeit in seinen Augen, mit der er alle Bergänge anssieht."

"Ihr machet mir bange!" rief Gangelf: "Bas ift ibm bes gegnet?"

"Gine ichleichende Krantheit," erwiederte der Schuitheiß: "die ihren Sis in der Leber hat, fagt der Arzt. Was weiß ich's? Bar nabe Gefahr ift wehl nicht zu befürchten, dech sellet Ihr Euch auf Alles bereit halten. Darum ift mir's recht, Guch zu sprechen. Denn ich meine, Ihr sellet bei Guerm Later verbleiben, und nicht weiter mit dem öfferreichischen Abel und im Dienst des Markgrafen umherziehen."

"Gerr Schultheiß," verseste ber junge Altter, "Euch ist wehl bekannt, baß unser Saus von seinem alten Wehlbtand burch mancherlei Schieffal abgekennnen ift. Ich bin ein junger Gesell, zum Kriegshandwerf wie geberen und erzogen, und nuß meinem Glück unter fürflichen Fabnen und an großen Gesen nachjagen. Sig' ich baheim im alten Ihurm von Nere, fragt Niemand nach mir. Kalserliche und kenigliche Gnadenbriese wirft man Keinem zum Jenfter herein, und Götlin Fertuna ist aller Welt zu lieb, als baß sie im Freihef zu Narau Schutz suchen mußte."

"Ihr wollet Euch jedech erinnern, Gerr und Freund," fprach herr Effinger, "daß der Thurm Rore, mit Zinfen, Zehenden und Gefällen, ein Lehen der Stadt Bern sei, welches sie, frast obrigseitzlicher und lehensherrlicher Macht, Guch zucken könnte, so Ihr mit den Desterreichern gegen sie feindlich hieltet. Es scheint mir, man selle die Tanbe nicht aus der hand sliegen lassen, bevor die Wildzgans geschessen ift. Wenn Ihr mun den Freihof verlöret!"

— Mir will ber Markgraf von Sochberg wohl! antwertete Gangelf: Er fieht beim Kaifer in hohem Anschen. Auch wird mich Sans von Falkenfieln nicht fallen laffen, beffen Techtermann ich werbe.

"Lieber Herr und Freund," entgegnete fepfichüttelnd ber Schultheiß: "vertrauet beutiges Tags nicht auf Kürüenschwur und Evelmannswert, benn beibe fünd mit Luft auf Luft geschrieben. Freiherr Hans braucht für sein Wehlleben Größeres, als er vielleicht am Ende selbst besügt. Schen hat er Farnsburg verpfändet; fragt in Sectingen, wo er mit der Hagenbachin lustige Tage gelebt, ob ven bem Gelde noch übrig sei? — Und Desterreich, welches den Aargau feierlich abgetreten hat, swicht wieder von Nechten darauf. Ihr frielet ein verwegenes Sviel, lieber Herr, dasse Euch die Ginen schlecht lehnen und die Undern übel danken werden."

- Bird Bern unwarteifam zwifden Jurich und ben Gibgenoffen bleiben? fragte Gangolf.

"Dort liegt ves Schultbeißen von Grlach Brief: er gweifelt."

— So muffen Abel und Stabte bei une gufammenhalten und ben Ausgang ruhig erwarten! rief Gangelf.

"Ihr traumet," entgegnete ber Schultheiß, "Bech und Waffer halten beffer, als Avel und Burger gusammen. Dem Avel juden bie Faufte. Er möcht' lieber heut' als mergen ben Tang beginnen."

— Um fich von ber Geheit ber Stadt Bern zu lösen. Ich verbent's ihm nicht! fagte Gere Trülleren: Es scheint ihm annanbiger, Gaiall eines großen Könige, als eines bechmüthiger Peakerflätisches in fein. Abet sam nicht unter Machtgebet von Cantwersexingen gezeihen; er nich an Gefen der Kürften in Bertienkt unt Glanz binden, ever muß verzeiken. Anterseits aber taufen unsete Augunte Stäte nicht ebenfalls niber Bern Gesahr? Die Freiheiten, welche ihr Stelz unt, wurder ihnen ja nicht von Berr, sentern turk Gnave der Anter nor Ausige. Bern sam nichts verzleichen geben, Zelbit bleß eine Statt, wird Bern das Lufdlichen anderer ausganischen Stäte mit Argwehn und Cherfucht anichtelen; wird bereit Rechtsame und Lierflicht anichtelen; wird bereit geben, wenn zulest Brugg, Zefingen, Baten, Navan und bie übrigen, zu armsellgen Restern zusammenschrumpfen.

"Und mas felgert Ihr taraus, Bere Gangeli?" fragte ter Schultheiß ernfthaft.

— Das, erwiererte Jener lebhaft, weifer ist mein Alles in ber Schanze ichiager medete. Warum fann ber Augan fein unabhängiger, freier Stand fein, mit ben ubrigen Echgeneffen in gleicher Binte, bes haufes Testerreich voor Berns Nichte verbehalten? heute stehen wir wieder, wie vor treißig Jahren, zwischen Testerreich und Schweizerland, als Bern unfer ichenes Land überrumpelte, befeste und zur Beute machte. Was bamals ungeschen blieb, in beme nachzuholen!

"Genan, lieber herr, neben wir nech wie bamale," fagte Cifinger, als Stadte und Geelleute gen Zurser ritten und nicht eine werten kennten. Der Avel will berrichen und großthun, glaubt nich baun geberen, und mag mit Stadtburgern nicht gemeines Wert baben. Unsere Stadte aber ielbst beseinen nich ebenfalls theriebter Weise unter einander. Ge sehlt am besten Kitt unter uns, der heißt zu ventich: Gemeinkun, freier Baterlandsgelft. Darum erlagen wir vor breißig Jahren. Gente wäre basielbe Beginnen eitel und new bazu firaflicher; wir waren Aufrichter, well wir uns selber, un

feine frembe Gewalt, von ber rechtmäßigen Obrigfeit löfeten. Und wir haben unfern gnabigen Berren von Bern Sulbigung geleifiet!"

— Hultigung! rief Gangelf mit Auswallung: Ja, als wir, tie wir wehrlos waren, vor breißig Jahren überfallen und übermannt wurden. So muß der Slave huldigen, wenn ihn ein neuer Henft. Aaran wollte schen damals widerstehen oder untergehen. Es war doch noch Muth und Beist in dieser Gemeinde. Die Bürgerschaft unterwarf sich sreilich, als sie, ungewarnt von Bern und Solotharn schwer umlagert, und inner franken Ninggemäuern, ohne Treit, gesträngt ward. Gewalt aber ift fein Nocht, sorbern Gewalt, herr Schultheiß, und gezwungener Cid fein freier Vertrag!

"Ei, et, mein herr und Freund," entgegnete fein lächelnd ber graue Geschäftsmann, "sellten wir's damit se fireng nehmen, se würde mehr als ein großes Neich feinen Tepen Landes behalten, und Kriegen und Wiederfriegen, Greberung und Albrunnigseit, ewig fertwähren Es muß bech endlich eine Zeit kemmen, da bas, was die Gewalt ber Umfande erzwungen, zum rechtsgültigen Zufand wird."

— Konnt 3br, herr Schulibeiß, tie Gewalt ver Umuante von ebemals entichultigen, se muret 3br auch eine Entschultigung bieser Gewalt von beut' baben. Eben terbalb enven in ter Welt bie Ariege und Wiederfriege nicht. Jober überwumdene Fürft bricht, ohne Gewiffenebise, täglich ten Verwag, sebalt er fich seinem vermaligen Besieger gewachsen fühlt.

"Bemerfet wehl, Gere Cangeli," fagte ber Schultbeiß, "Bern bat uns nichts entriffen, fontern, mas wir vordem befagen, rechtes fruftig bestätigt, und bat nur genemmen, was öfterreichisches Gut gewesen. Wellten wir uns gegen Bern auflebnen, so waren Gesmalishat und Ungerechtigfeit auf unserer Seite."

- Ge in nicht in meinem Sinne, horr Schultheiß, verfette Gangelf, Berns und Dofferreiche Rocht und Gut im Nargau zu verlegen. Mogen beite barüber ihren Streit führen. Aber ber Aargau

VII.

iellte gwifelgen beiten umarteifam fteben, fich feinem erfern, fenteen ein eigener, freier Stand werben, mit Berbehalt fremten Medit.

"Lagt une albrechen, Gere Gangeli, bas ift Schriebelei und Traum! Tarüber werden unfere Statte nicht unter fich, und bie Geelleute ulbt mit ten Glabten einig; bem im ferel it hoffare, Stels und Thrannei!"

- Une in ten Statten, murmelte Gangelf immubig gwilchen ben 3abnen: geffe unt bergarme Stieftingerer!

Das Eleffricht biefer beiden Manner, weltres fich fchen mit killern Eurzindungen in milden aufüng, ward nicht in guter Zeit unterbreiben. Des Schribelben Sohn, Gerr Baltbafar, und beffen junge Krau, trasen berein, ben Glaft und Recunz zu begrüßen. Ihre einigen Haftlicheit nethigte ibn, so vielen Erfunzigungen und Aragen Glenäbe zu leitien, daß es unmöglich wurde, den bereiferen Aaben ber gerigen Unterhaltung wieder anzuführten. Indeben in bes Schulchesten Bind ein Iniag a. behuscher Ungeferen ein gebeimet Leeper über bes Schultbeifen Unterprieben in bes Schulchesten und freiger glie best Aangen's unabhängige Stellung. Sobalt fich, nach einiger Zeit, ein feltlättiger Augendlich barbet, benugte ibn ber innge Mann, fich zu ertsernen, um seine Braut aufzusuthen nach einiger Zeit, ein feltlättiger Augendlich arbeit, benugte ibn ber innge Mann, fich zu ertsernen, um seine Braut aufzusuthen nach einiger geit, ein feltlättigen Hausenblich aubelen.

## Die Brant.

Sein Gers siebing bung und frentig, als er eie er in biergerlichen Wohnung zu ben Jimmern ber Weltebien binaufflieg. Gr hiffe fie ju überraichen. Schen borte er im Gest ihren freben Schrei, sah ihre Befürzung, führte ihre Unsarmung und werfte er

jebes schone Wert, was er zu fagen habe. Indeffen geschient eft, daß bie Wirklichkeit gang etwas anderes verleiht, als werant wir uns bereiteten.

Gine der Kammerfrauen trat ihm in einem schmalen Giang entzgegen, das Zimmer der Gebieterin zu öffnen. Aus demselben trat im gleichen Augenbliet ein reichzesleideter, junger Nittersmann, der sich mit ehrerbietiger Franklichfeit vom Fräulein benelandte, welches über desen Achieln errötbend den ankommenden Bräntigam erbliefte. Thue sich vorde die Geschle, die sie nicht vordergen konnte, in den Zusern Gebräuchen des Auflandes sieven zu lassen, entließ sie mit gleicher Guld und Künde den Alhgeberden, wie sie den Aufenmenden in ihr Gemach zu treten bat. Hier führe dieser fumm und bewegt ern ihre zurze Hund, dann sehr gleicher Gert, Sie aber wander lächtlich das Geschlet seitwärts, daß seine Lingen nur ihre Wangen berührten, und sauer "Zurum se sehr, mein erter Junker?"

- Und warmm je falt, mein obled Arausein? erwiederte er, isen Ton machahmend, indem er fie fester an fich zog und sie dech verwimdert aniah, daß sie sihm ben Rus des Existerischens verkagte.
- "Bie bech bie Manner in Allem immer nur fich felber wierers finden!" entgegnete fie: "Aber feten wir uns."
- Richt cher, angebetetes Urff, bis mir bein Murb ben Kuft bes Willfommens entrichtet hat.

Sie bet bie Lieven mit balbem Stranben. Dann führte er fie zum Cobnseffel und mablte seinen Plan ibr gegenüber. Benn mußte er von feiner Anfunft in Bregg, von seinem Besich im hause bes alten Schulbeihen, wo er fie zu fieden gehefft, bann von feinem Berenthalt in Aranfreich und am heisager bes Königs, von ben fichenn Aranen in Paris, von ihrer jestigen Meltverbracht und kobenes weise erubben. Zeine Betbenerungen, bas von allen seinen verfichte verifchen Schönen keine auf fein herr gliebenen.

begegnete ber Unglaube ihres eifersuchtigen Zweifelns mit tausenb Sinwendungen. Doch am schwerften war ibm ber Verwurf zu bes siegen, baß er mahrent eines langen Vierteljabres feine Stunde und keine Gelegenheit gesunden, ber Braut einen Brief zu senden.

Gangolf fannte die Neigung seiner Verlebten zum verliebten Argivebn, die launenhafte Heftigfeit ihrer Leitenschaft; bech bielt er die Nebe für scherzende Nederrei, bis eine Thrane ihrer bunfeln Augen ben Ernst verfündete.

"Mein, Gangelf, nein!" rief sie und erglübte mit Stels und Unwillen: "Ihr seit ten Männern gewöhnlichen Schlages gleich. Berantwertet Ench nicht. Ein Weib zu täuschen im liebenden Glauben scheint Ench leichtes, verzeibliches Werf. Diesmal seit Ihr der Betregene! Nicht was Ihr saget, nein, was Ihr verschwieget, flagt Euch an. Es in genug! — Ich begebre fein Herz, das ich mit Betilerinnen zu theilen verzammt wäre. Der begleitete Ench nicht die Treutesigfeit die zu den Schwellen meiner Wehnung? Nun wist Ihr, daß ich Euch senne! Sehr schon, sagt man übrigens, sehr schwin sell die Begutte sein, mit der Ihr nech die letzte Nacht in der Herberge sröhlich waret. Wehl! haltet diese züchtige Vermunmte aus Frankreich sein. Ich beweide Euch nicht und die Undslerin nicht. Ihr hattet Unrecht, sie in greser Trübe fertzuschiefen, sebale Ihr meine Anwesenbeit in dieser Stadt erfahren hattet. Ihr thatet übel, Euch Iwang anzulegen."

In der Rube seines Bewustleins femnte ber junge Altter sich ansange nicht bes Ersaunens, nachber bes Läckelns nicht erwehren. Mit wenigen Werten besite er sie zu entfäusehen. Aber so est er zu reben begann, interbrach sie die Rechtsertigung, obe dieselbe vollenbet war, mit Witerlegungen, und ihre Widerlegungen mit neuen Vorwürfen

Julogt erfor er jenes gludliche Mittel, welches manchem Chemann bei ber feifenden hausehre ju fiatten femmt, namlich schweigend

ben Sturm über fich hinbraufen zu laffen. Wahrend bes regfamen Spicles ihres Jungleins betrachtete er mit Wohlgefallen Die Juna: frau, Die felbit ber Born nur weiblicher und reigender machte. 3br fenervoller Blick mard nur glangender, bas feine Roth ihrer Wangen nur höher. Die schwarzen Augenbrauen, welche fich, wie vom Schmerz bes verwundeten Gemuthe, über ber langlichen, fanftgebogenen Nase zusammengezogen, bildeten bert eine leichte Kalte und eine Schwellung ber weißen Stirnhaut, bie zugleich trogigen Gigenfinn und innigen Rummer bezeichneten. Ihr bunfles Saar, über ber Stirne von einem perlenreichen, biatemartigen Gelbfamm gehalten, wehte um Schlafen und Ohren in einzelnen flammenhaft gebegenen Locken. Das halbeurchnichtige, vielgefältelte Gewebe, welches, wie ein Mebel, ihren Bufen umwölfte, und binter bem langen, griechischen Naden in fostlichen Spigenfragen halbment: formig bis zur Mitte bes hinterfepfes emperftieg, verrieth auf: und niederwallend bie Bewegung im Innerften ber Bruft.

Selten glaubte Gangelf in Urfula's ganzem Wefen eiwas Zauberhafteres gesehen zu haben, als in tiesen Minuten. Dazu fam, baß
ein außerer, reicher Schmuck von Ketten und Berlen um ten Hals,
ein Leibchen von farmefinvothem, geltdurchwirftem Steff über tas
schwarzseidene Untergewand, enge, lange Alermel, von ter Schulter
bis zum Handfnöchel in ter Naht ausgeschligt und wieder bauschigt
zusammengenestelt, ben Wuchs tes Märchens und bessen Reize um
Bieles erhöhten.

Wirklich verler er in ber Luft tes Schauens so vollkemmen alle Ausmerksamkeit bes Horens, baß er in Berlegenheit gerieth, als Avjula wiederholt in ihn brang, ihre lette Frage zu beantwerten, die er nicht gehört hatte.

Ernt ichien sein Verftummen alle ihre eifersuchtigen Vermuthungen zu bestätigen, bann, ba er um Wiederholung ber Frage bat, seine Unachtsamfeit ihren weiblichen Stelz noch mehr zu emperen. Sie erhob fich iedwell vom Sie und rief mit einem Blief ber Berachtung: "So int beun selbst meine Gegenwart nicht vermogent, Gure Gevaufen für einen Augenblied von jewer feiten Tirne zu besfreien, die Ihr Guch zulegtet. Edet bem lieber in ber Begutte. Weit tam fie nicht fein. Ich balte Cuch nicht. Tie Volllerin mag allerding bester zum Ritter ohne Land und zum vorfallenen Thurm Reie tangen, als eine Erbrechter bes Haufes Falkenstein, Urenkelin alter Grafen."

Diese felge, jemobende Stimme, bies unerwartete Verricken seiner Liemush weckten ploulich den edein Tres, welchen jeder Mann empfindet, wenn das Weib spüren läßt, daß Liebe, bei ungleichem Reichtbum und Abuanumen, nur Gnadensache sei. Er sprang suster auf. Weht kannte er in dem veisenden ingendlichen Geschöff jene wandelbaren Launen, senen kindischen Cigensum eines im Relternband verzegenen Lieblinger aber daß die Brant fic, im leidenschaftlichen Rausche der Liebe, ihrer hebern Gerfunft und ihres Relegthums kennst bliebt daß sie ungroßnichtig besten erwähnen kennte, ihn zu bemuthigen; nech Braut nur, den Brautigam schen, das erfchütterte ihn.

"Frantein," fagte er mit halbunterdrückter und bech schrecklicher Stimme, indem er ihr mit Sebeit entgegentrat: "Ihr habt mich nie geliebt. Das hattet Ihr nie gestrechen, wenn je eine Kafer Eures Herzens für mich fremtelich gesucht hatte. Der bose Geift in nurwartet, aber zur rechten Stunde, aus dem Engel des Lichts hervorgetreten. Wir find geschieden."

Sie enticzte fich bei riefen Werten, indem fie rabel fein flarres, bleiches, schönes Gesicht erblichte. Sie berente, obgleich ielbit noch halb im Zern, tie unversichtig ausgesteffene Bere. "Geschieben?" sagte sie leife und finiter: "Wir find's, wenn's Such beliebt."— Alber ihr Herz zitterte, wenn sie wieder sein erler, leichenhaftes Antlis erblichte.

"Ich habe End geliebt," fuhr er fert, "End nur, uneingebenk Gures Mamens und Gutes. Ware ich ein Konigofeln, ich wurde Krenen zu Guern füßen gelegt haben, und wenn ich Guch in Lumpen, unter bem Dache einer Zigeunerhütte, gesunden hatte. Gele, wie Lumven, find Staub; nicht bas zeg mein herz zu Ench. Ich habe Guch geliebt: nun nicht mehr."

Sie erblagte, aus ihrem Auge fiel eine Thrane. Gie felber wußte nicht, wie ihr geschah, was in ihrem Innern verging? Dech fante fie nich und iprach balb weinerlich, balb verfiebnt lachelnd: "Nadrem mein geftrenger Gert felber nicht langnen fennte, baß eine elende Diene mir mein theuerstes Berg geraubt, muß ich noch tarum Bermurie feiten, ale mar' ich tie Gunterin. Metet tach, unt mein leichtglaubiges Berg glaubt Guern Werten ichen, ch' 3br fie anegeirrechen babt. Alie bie Begutte war nicht ein Ecbenbeites munter? Dacht' ich's bech! Gine Betiterin und Gefonbeit erfter Art! Sant vedt, fie fei buftlich gewesen! Micht fe? ter Collbart mar auf ber Landftrafe erfranft, bag 3br ibn aus Darmberigfeit auf Ener Reg latet? Es in Luge, bag 3br bas feile Materen in Gure eigene Berberge führtet; tag 3br es in ble Urme finteffet, mit ver ber Ebur bes Birthebaufes felber vem Gattel bebet. Rebet bech. meine Uebergenaungen von Gurer Unidule fliegen Gurer Giflarung auf halbem Wege entgegen."

— Ihr weld mein spetten, Frankein. Man bat Guch, mert ich, von ter Art meiner gedeigen Ankunft und meiner seitliamen Begleitung tren und nutren berichtet! — sagte herr Trülleren mit verigem Ten. Und am erzählt' er bie Geschichte seiner Abenteuere, tot Balteggers reches Betragen, — Alles bis zum legten Angen blick, mit ber unbesangensten Discheit. Er pries selle bie rührente Umnuth ber fremmen Berenifa, aber betheuerte, baß fein herz auch einer größern Schönheit unverwundbar geblieben sein würze; sein Gebante, seine Zehnsucht ware nur bie Verlebte gewesen. Er sprach

mit dem Stelz beleitigter Unschuld, mit dem Schmerz seiner muthwillig verhöhnten Liebe, mit dem Gefühl seines bessern Werthes.
Der Ausdruck ven Achlichkeit in seinen schönen Gesächtestügen, und
zugleich surchtbar seiter Entschlesseheit in seinen Blieben, bezauberten
zugleich und erschreckten die Braut. Alles was ihn je in ihren Augen
liebenswündig gemacht hatte, erschien jest nech liebenswürdiger.
Die Erinnerung seliger Stunden erwachte. Statt tos Jornes bramute
ein zärtliches Feuer in den träumerischen Blieben, mit venen sie an
ihm hing. Ihr Wesen und Lieben schien wieder in Gluth auszuleben,
mährend sie aus der tedtenhasten Ruhe seines Aeußern ahnete, ihr
iberbe ein Herz ab, das ihr eigener Dechmuth gebrechen haben könne.

"D!" rief sie endlich mit weicher, zitternter Stimme: "ich kenne mich se bit nicht mehr, und muß mich hassen, weil ich zu sehr liebe!" Sie schlug ihre beiten Arme um seinen Nacken und schluchzte kaut an seiner Bruft, und rief: "D bu gettlicher Besewicht! was haft bu aus mir geschaffen?" Und ihre heißen Lieven hingen an seinen Lieven, als wellte sie von ihr weichende Seele des Bräutigams in sich trinken.

Lange schien er gesühllos ihre Liebkesiungen nur zu bulben. Der warme hauch ihres Drems, bas Brennen ihrer Lipven, die stulle Gluth ber Mide, welche wie voll füßer Berauschung in seinen Bliden untergingen, äußerten bald aber ihre unbesiegbare, Seel' und Sinnen überwältigende Macht. Er zog sie au sein Herz und surach in einem Seuszer: "D warum bist du nicht se arm, wie schön!"

"Was willft du, Gangelf?" erwiederte fie schmeichelnt: "Bin ich nicht eigentlich die Gabe, die fich dir gibt, und alles Andere nur zufällige Mitgabe, die du in den Kauf erhältit?"

— Verflucht fei jeder Heller, den ich von deiner Mitgabe berühre, rief er wieder hoftiger; und Unfegen bringe auf die väterliche Burg Nore, was aus beinem Gut sie schmücken will!

Gie ftrafte mit fanften Fingerschlägen feinen Mund, wand fich

lächelnd aus seinem Arm und fagte: "Die Mitgabe beiner Braut, nun du fie zur Missethat machft, wird im Freihes von Narau wenigenens Zufluchtöfiatte haben, wie jeder arme Sinder, der bert seine Hand an das heilige Gestein legt. Aber . . . . . Gier trat sie ver den Spiegel, hauchte in ihr Taschentuch und drückte es sich auf die Augen, um die Spur der Thränen zu vernichten: "Aber es ist genug gezankt, junger Herr! Nun sühret mich zum Schultheißen. Seid freundlich und artig, und vergesset!"

"Fraulein!" fagte er, mit fich verbüfterndem Blick auf die bligenden Diamantringe an ihren Fingern: "Warum mußtet Ihr mir etwas zu vergessen geben!"

7

#### Das Gaftmahl bes Schultheißen.

Beinahe eilf Uhr Bermittags war es, als sie in bas Zimmer bes Schultbeisen traten, wo man ihrer sichen geraume Zeit gewartet hatte. Der greise Effinger führte alsobald nach seierlicher Berbeusgung gegen die junge Freiherrin von Falkenstein, diese, kann ihre Fingersvigen berührent, in bas Spelsezimmer; Gangets Trüllerep begleitete bes Schultbeisen artige Schnessrau; die Uebrigen selgten unter tausend gegenseitigen Höflichkeiten, Bitten und Entschuldigunzgen, weil sich, nach ben Gesegen seiner Lebensart, niemand bes Bortritts anmaßen wollte.

Bem langen Tisch, ben ein blendend weißes, grefigeblimtes Inch bedeckte, dampfren Gemuse, mancherlei Gefügel, Salme aus dem Abein, Ferellen und Wildpret, anleckenden Dust durch einander. Fünf hohe Weinkannen von Silber in getriebener Arbeit ragten schimmernd über das steigende Gewölf hinweg, wie die Kuppeln der Kirchthurme über den Rauch der Starthauser. Ber jedem der Gaste

gtangte ber Silberbecher, abwechselnd mit einem fleinen vergelecten Rokal.

Das Lifdhaesprad, bei ben einen Gerichten neckent, balblaut und arm, where nad und nach, schald and tie Weine versucht waren, voller, marmer und froblicher, Gin lebbafter, bubicher Minn, und zwar berfelbe, welchen Gangelf aus Urfula's Jimmer femmen geseben batte, wedte querft mit beitern Edbergen bie gute Laune ber Gefellichaft. Es war Berr Bentelin ven hemmenbefen, ten, außer Gangelf, alle Uebrigen wehl fannten. Urfula bebantelte ibn fegar mit einer Art Bertraulichteit, welche ber gewanete Mann mit jener schmeichelbaften, fan gattlichen Chrfurcht ermieterte, tie jetes Granengimmer am liebsten für gegebene Freundlichkeit guruckempfängt. Ibn unterfrüste in ber Unterhaltung ein bagerer, fleiner Mann von etwa vierzig Jahren, ter ibm gegenüber faß unt febr einfach getleitet war. Man nannte ibn Sfenhofer. Gangelf batte von bemielben ichen guweilen gebort. Einige bielten ibn fur einen greßen Gelebrten, Aubere für einen Salbnarren. Andere ibn für einen durchtriebenen Schlaufenf, Andere ibn für einen Schwärmer. Gein blaffes fchmales Benicht, mit furzer Episnafe, fpigem Rinn, tiefen Hugenböblen, in benen ein paar fleine, lachende glugen blisten, verrieth weber bas Eine noch bas Anbere.

Niemand fühlte sich bei diesem Frendenmahl fremder, als Gangelf. Bas er seit vierundzwanzig Stunden erlebt und erfahren hatte; die nethwendige Berzögerung seiner Bermählung, die schlechte Aussicht für Aargan's Unabhängigkeit, der Gelde und Ahnendelz seiner Brant, die Kräntlichkeit seines Baters, das Alles schied ihn von bieher gewehnten Gessungen, Aussichten und Berhältnissen. Seine Stille und Einsilbigkeit ward von Jedem bemerkt, am meisten und nicht ohne kleine Gewissensunruhe vom Frankein von Falkenstein. Sie wendete ihm est den trankichen Blick, est das nerkende Bort zu, die seine unwandelbare eiskalte Höflichkeit ihren Stelz von neuem

reizte. Da breite fie sich ven ihm hinweg, und wirmete bem Geren von hemmenhosen eine Aufmerksamfeit, für welche bieser bantbarer zu sein wußte. Wielteicht heste sie auch ben fterberden Liebessaufen im Genach ihres Bantigams burch Cifersucht wach zu blasen. Er aber, in texter Gleichgültigkeit, achtete laum barauf.

Drei Stunden tauerte bies Spiel, bei bem fich Berr Bentelin am beften befant. Gegen Ente ber Mablgeit aber wart es am an: bern Ente bes Tisches beste lauter, wo von ben Mannern Bang und Gefahr tes unvermeielich gewordenen und naben Krieges befprecben wurde. Davin waren fie alle einig, es muffe zwischen Desterreich und ben Civaeneven Kamuf auf Leben und Teb werben; entweder gosammter Atel im Edweigerland verberben, ober biefes wieber unterjocht fein. Wenn ichen einige ber Gafte, meistens Glieber vom Nath ter Stadt Brugg, beimlich zweifeln mechten, bag bie Pfanenfeber - tamals tae Sinnzeichen ter biterreichischen Partei - ben wilden Geift ter unerschreckenen Cebirgebewehner gabmen werbe: wagten sie bed nicht, in Gegenwart ber fremden Mitter ihre Befergniffe tunt zu thun, fentern nichten höchnens schweigenten Beifall, wenn man tie ungeheure Macht tes Raifers und Reichs, Die vereinte Stärle tes Meels und tie im Angug begriffenen Seerbaufen Frankreiche mit großer Nebertreibung ichilterte.

Gerr Isenheser beb ben vellen Becher und sprach im Tene bes Begeisterten folgende Berse aus bem Spettlies ), welches er in tiesen Tagen gegen bie Eitgenessen gemacht hatte:

"Die Wolfen find jum Berg gedrückt, Das schafft ber Sonne Glanz; Den Bauern wird bie Macht entzückt, Das thut ber Pfauenschwang!"

<sup>\*)</sup> Es ift in Tiduti's Chronif gang aufbewahrt und beim Jabre 1444 aufgeführt.

"Brav, Jienhofer!" rief ber Mitter Bentelin: "Doch vergiß ben Uebermuth ber Statte nicht. Lugern balt's effen mit ben Melferbuben, Bafel tragt ben Schalf im Nacken, und Bern läßt feine Tucke nicht."

- 3br habt Recht, erwiederte ber Dichter.

Ob Stadte oder Bauern? Rlein ift der Unterscheid, Den machen ein raar Mauern, Und bas ift ihnen leid. Sie waren felbst gern herren, Sie find sich nur zu grob. O König, du folist wehren, So mehret sich bein Lob!

"Diese Berge, Ifenhofer," fagte Bentelin lachent, "haben ein frisches Herz trop ihrer Gliebersucht."

— Darum eben find fie gut ofterreichisch! erwiederte ber Dichter: Der Kenig bat ben rechten Muth; aber er sucht obenfalls besiere Glieber. Das Neich ift ferrisch, die Nitterschaft faul, nur hinter Weinfannen nicht; und Frankreich will helfen, aber nicht bem römischen König, und nicht bem Avel, sendern sich selber. Sint bas nicht schlechte Glieber für Desterreich?

"Gett's Blut!" ichrie Bentelin: "Und bist bu nicht bas faulite von Allen? Mich nimmt Wunder, ob du nicht unterm Wamme ein weißes Kreuz trägst?\*)"

- Beffer, als bas vothe, wenn's Guch bie Schweizer mit Gellebarben auf ben Rucken malen, bas Ihr barunter pfinchfet, wie pinfige Buhner! erwiederte Jienbofer. Giele ber Anwesenden lachten.

"Ihr herren von Brugg!" rief Bentelin: "Der Wigbeld führt

<sup>\*)</sup> Das weiße greu; auf ben Rfeidern trugen bie Eidgenoffen, um fich in Schlachten zu erkennen; bie Defterreicher bas rothe.

euch auf's Glatteis! In euch zu rathen, so lachet mit benen, bie zuletzt lachen. Manch Städtlein wird ein rothes Kreuz von Feuer und Flammen empfangen, und Bern bas erfte. Ihr seib unter bem hause habsburg reich geworden, und von Kaisern und Königen mit Kreiheiten und Nechten beschenft. Warum wellet ihr nicht zu habsburg zuruck, und lieber unbantbar mit den Feinden besielben gegen eure alten Wohlthäter ziehen?"

Da nahm ber greiße Schultheiß Cffünger bas Bert und fagte: "Meiben wir selche Gespräche, sie führen zu keinem guten Ende! Se lange die Städte im Nargan Desterreichs Schirm genossen, haben sie treulich besten Kriege gethan und mit Geld und Blut die Gnaden-geichenke der Konige abbezahlt. Als und Habbburg fahren ließ, haben wir zu Bern geschweren. Wie könnt' und der König vertrauen, wenn wir Berräther würden an unsern lieben Herren zu Bern und den Citzenessen? Das sei ferne von und. Es in leichter, daß unsere Brückenthürme an den Bönberg binauftanzen, als daß wir von Treu und Glauben lassen."

"Das nem" ich mir einen Trumpf!" rief Isenkefer: "Dech wellen wie sehen, wer im Spiel ben letzten Stich macht! Im Grund, ihr Herren Narganer, scheint mir's, ench sellt es gleich gelten, weben Schlerve ihr nachtraget, Habsburgs eber Berns. Ihr seit in jedem hall bech nur gebersame Diener; und ein Herr ist zulest wie ber andere."

"Geti's Weiter ichlag' trein!" iderie Bentelin: "Macht bich ber Bein fo feith verfehrt, Irenhefer? Ein herr, wie ter andere? Willt faiferliche Majenat in Reih' und Glieb fiellen mit bem Kuh: melfer von Schwer, ober bem Meggermeifter von Bern?"

"Gei!" rief ber Dichter von Walbehnt lachend! "Thren ober Melfiuhl, in beides zulest Burmfraß! ber Mann barauf gilt, ber ber herr ift! Die Kiegenoffen wiffen, weffer fie fechten. Frei wellen fie fein, Konige in ihren hutten. Kein übler Ginfall! Die Meufthen

baben dem Infall und Scharwenzel in die Karten geseben. Sie balten von Ihren für einen vergelveten Melffühlt, und wellen nicht best herrn Kübe sein. Ihr Nargauer aber, was wellet ihr? — Aur bie Ehre eurer Kuhschaft bie Hörner absolien?"

"Verbammter Freuler!" fagte ber Geer von Hommenbefen, im bem er aus vollem Safje lachte: "Caff ich neben bie, ich reure bir bie Ohren zupfen!"

"Und ich," fiel Gangolf ein, indem er Jienbeforn die band fier den Tifch reichte, "bifiche die dafür die Sand, Biedermann! Du haft ein mahres Wort gesprochen."

"Bie, Gere Gangolf?" scheie Bentelin: "Ift's also gemeint? Bleibet auch Ibr nur auf ber Halbicheit? Treibet feinen Scherz. Wer bas Glück bat, die Schönfte aller Schönen zum Altar zu führen, wird ihr nach ber Gechzeit lieber eine Grafenfrene, als eine Bugger-banbe schonken. Ald, wein binnntisches frünlein," septe er bingu, indem er fich an Mangely's Berlebre wandte, "ich würde sierben vor Schmerz, over vor Lachen, wenn Ibr gulest eine ehevene Tase und Gewalterin aller Megger. Bater und Schubmaurer werden müßtet, und auf die guärigen Bilde einer dien Trau Schulibeifin warten folltet."

Urfula warf ein freundliches Auge auf ben Geren von Genmenbofen, nahm bann bie Miene ber fillen Dutrerin, ohne bech ihre Schaltheit ganz zu verlergen, und fagte: "Herr Gangelf ift febr genügfam, glaubt mir's. Der Thurm Aere im dreibef zu Claran ist ihm so werthvell, wie ein Palan, und er wärde nicht zunen, wenn ich zum Branklieite ben Kittel einer Begutte wählte."

Herr Trulleren ward bei biefen franfenden Werten senerveis. Er richtete auf die Verlobie einen Seitenblick, in welchem woniger Liebe, als Verachtung, zu lesen war. Nicht Purpur, nicht Zwilliche fittel, bas Herz macht die Braut!" fagte er.

"Da hort 3hr es felber, lieber Bentelin!" rief Urfula lächelnd:

"Seift mie wenigitens, bag ich an ber Hochzeit nicht in ben Holzschuhen ber Schwhzer taugen muß."

"Ich wurde ihm lieber gestatten," erwiederte der Nilter, "mir zuwor auf dem Nacken zu tanzen."

"Dazu feinste mich fast Luft anwandeln," fagte Gangelf trecken, "wonn ber unzeltige Schlemberr meiner Braut nicht fo gut schweigen, als prablen gelernt hat."

"Bas ficht Euch an?" schrie Bentelin mit funselnten Angen: "Dankei's dieser achtbaren Gesellschaft und der Gegenwart des Franleins von Falkenflein, daß Ihr nicht schen zum Fenster hinausgestegen und den Gassenbuben ein Gelächter seid!"

"Zill, liebe Gerren und Freunde!" rief der alte Schaltheiß, indem er fich vom Tiche eineb und die gange Gesellschaft seinem Betwiel selgte: "Keine Händel. Es sell nicht gesagt werden, daß zwei se taesere Evelleure seindseitz von meinem Tische aufgestanden fürz, an dem wahrlich nichts Schlechtes, als der Wein war. Aber begleitet mich in's Neben junner, da wird und mit bestern aufgewartet werden. Gerr Gangels ift etwas übler Laune, und nicht eine Grund, weil er rernemmen, wie sein Gerr Later frank und siech warden ist."

"Herr Schuldeiß, Ihr mahnet mich zur rechten Zeit baran!" fagte Gangelf: "Erlaubet, baß ich nach Narau aufbreche und mich bei Euch beurlaube."

Urfula erschrack vor biesen Worten, ging mit zwei raschen Schritten zu ihrem Bräutigam, ergriff seine Hand mit sagte halbleife. "Gangelf, Gangelf, ift bein Gruft? Raum zu mir gefommen, mich wieder verlassen? Di Gangelf, ist bas beine Liebe?"

"Ich muß meinen alten Bater seben. 3br höret, bag er frank ift, vielleicht bem Tere naber, als wir miffen!" autwertete er.

"Neife mergen, Gangelf, ich bitte! Neife mergen, Gangelf!" feste fie mit leifer Stimme bingu und mit gesenkten Augen: "Ich

habe bich in Unbesennenheit beleidigt, ich muß bich biesen Abend allein sehen und versehnen. Mergen reise! Ich besehle es, du Tropsobs."

"Ronnet Ihr auch bem Tobe befehlen, bag er bas leben meines alten Baters um eine Macht verfchone?"

"Aber niemand hat gesagt, baß bie Glefabr groß fei!" ver: feste fie.

"Laft mich ein gutes Kind fein," erwiederte er, "wie Ihr eine gute Techter feit, die auch im Taumel des Gutzückens ihre Abnen nicht vergift."

Emwuntlich trat bas Fraulein zurück und fagte: "Ich gelt' Euch nichts. Ich fühle es. Ihr werbet mich alse nicht zu meinem Bater nach Sectingen führen?"

"Bann gebenfet 3hr abzureifen, Fraulein?"

"Hebermorgen."

"Mefattet er bie Genutheit meines Baters, bin ich ichnell auruck, und, befehlt Ihr, biefe Nacht noch."

"Und ich," rief Renhefer bazwischen, "burge für ihn, gnübiges Fränkein. Werm er's erlaubt, begleit' ich ihn und bring' ihn felber zu Euch zurück."

"Ihr feit mir willtemmene Gesellschaft!" fagte Gangelf zum Dichter, "wenn Such ein strenger Mitt so leicht wird, als ein Bere. Es sind vier Stunden; wir machen fie in zwoen."

Stangelf füßte zum Abschiere bes Frauleins Hant, une find fich nebit Isonbosern aus ber muntern, geräufchvollen Gesellichaft, nache bem er bem Edultheiffen noch ein bankbares Lebewohl angeflüstert batte.

#### Der Ritt nach Marau.

"Gottleb!" rief Herr Trulleren frohlich, ba er mit feinem Gefährten aus bem obern Ther über bie Brücke bes Stadtgrabens in bie grünen Wiesen binausritt: "Ich mag wieder athmen, nun ich meinen Aarstrom, meine Walter und bert hinten bie Berge meiner Heimath wieder sehe! Mir war gar nicht wohl ba brinnen im engen Städtchen."

- Gi, ei! verfente Jienhofer: Ich mochte bas fur feine Tenne Geltes ber ichonen Tochter bes Falfenfieiners beichten.

"Aann ich bafur? Ich liebe fie, muß fie lieben, aber es waltet über tiefer Liebe, glaub' ich, ein bofer Stern. Es zieht mich aus weitefter Terne zu ihr mit unüberwindlicher Gewalt; aber in ihrer Nabe wert' ich alsbald elend; unter ihren Liebkefungen wird mein Herz zerriffen. Die arme Mücke muß und muß zum feurigen Licht, und dam jämmerlich in der Flamme vergeben."

— Ich meit' es, Gerr Gangelf, Euch thut Zerfrenung neth; bie befie Arznei gegen verliebten Berdruß. Und wellt Ihr einen guten Rath nebenbei? Denn glaubet mir, ich fenne ben Gig Eures Nebels.

"Laß hören!"

— Ihr macht aus Ench selber allzuwehlseile Waare, wie es junge warmblittige, leichtglaubige Leute machen. Ihr verschenket Ench jeden Augenblick mit Leib und Seele; geberet Ench nie selber an; und als fremdes Eigenthum konnet Ihr den Schmerz nicht erztragen, wenn der Andere Euch nimmt und halt, wie es ihm eben behagt. Berücht Ihr mich? Wenn Ihr durftet, bleibet am Ufer, trinket; aber üurzet Euch nicht in den Strem, er verschlingt Euch. Gebet Allem, was Euch freundlich anspricht im Leben, den Finger oder die Hand, aber Keinem Euch ganz. Die Welt ücht fest, aber

VII.

nichts in ber Welt; barum haltet an bem, was bleibt, aber an nichts in ber Welt.

Gangolf nickte mit dem Kepf und bachte ber wunderlichen Nobe nach. Er fühlte darin etwas Wahres, und sein Inneres davon getreffen. Ifenheser wellte aber den jungen Mann nicht zu lange dem Nachdenken überlassen, sendern dessen Gedanken nach andern Dingen leiten. Er zeigte auf den grauen Thurm des Schlosses Habsburg emper, der links vor ihnen von der Höhe des waldigen Wülpelsberges herab, wie ein König, mit alterthümlicher Würde durch's Land sah.

"Bit bas nicht bas Stammichloß unfere Raifere?" fragte er.

- Allerdings! erwiederte Gangolf: Die Sageffer von Brunegg haben es von Bern zum Lehen.

"Sie transit gloria mundi! Der Abler ift aus feinem Reft gestegen, nun hecken bie Dohlen barin mit ihrer Brut!" fagte Bsenhofer, ber bas begonnene Gespräch nicht wieder stecken ließ, sendern es über Alles verbreitete, was er in ber ihm fremben Landsschaft erblickte, beren Schönheit er nicht genug preisen konnte.

Sie ritten im raschen Trabe burch die grünen Wiesen und Aecker bes rechten Narusers am Jusie des Wülpelsberges dahin. Jenseits bes breiten Stromes, bessen unruhiger Lauf vielerlei Sandbanfe und kleine Inseln schuf, bildete das Juragebirge seinen weiten Begen. Sie sahen drüben die Hütten des Hoses Schinznach gelagert, der Sägesser Eigenthum, berühmt und besucht wegen benachbarter Heilzquellen. Diese stiegen damals nich am linken User des Flusses aus dem Boden, die der sie für in einer ihrer verwüsserischen Launen verschlang \*). Hinter den Hütten jenes Hoses tieste sich im grünen

<sup>\*)</sup> Erft im Jahr 1690 wurde die Quelle mitten in der Nare auf einer Infel wieder gefunden. Jest flieft fie am rechten ufer aus.

Schoos ber Berge ein geräumiges, heiteres Thal ein, worin bie finftern Burggemäuer von Castelen \*), und barüber an ben Telfen hangend bie Thurme und Zinnen von Schenfenberg fich fonneten.

Jeber Schritt verwandelte um die Neisenden her das Schauspiel. Die Gebirgslandschaft regte und bewegte sich durch einander wie ein Zaubergemälde, in welchem Dinge Leben haben, die sonst starre Massen sind. Gben geschene Thäler verschwanden in Wälbern, und neue schlossen dem Auge freundlich ihr Inneres auf, während Bergshöhen sich hinter Hügeln bald versieckten, bald wieder überraschend hervortraten.

Nach einer Stunde streckte links und rechts das Gebirge seine Arme näher gegen einander. Hüben und brüben des Strems erheben sich zwei gewaltige Kelsenschlösser, Schldwachten ver dem Eingang in eine neue Thalwelt; links auf schresser, buschigter Felswand, mit vielen kleinen Thürmen und Angebäuden, die Beste Wilvegg, wo Betermann von Greisensee hausete; rechts, im Schatten sinserer Tannen, das romantische Wildensein über dem Auruser. Dann schloßsüch ver den Blicken der Neiter eine große Ferne auf, wie mit einem unendlichen Walt überkleitet. Die unübersehbare Vergkette des Jura zur Nechten zeigte ihre steilen Höhen, ihre Jacken und Gipfel, je weiter hin, um so viel erhabener, zahlreicher und blauer. Links strahlten über den Wirseln des Fernes, im Abendlicht, die Jinnen der Lenzburg von einer Jelshöhe; und von einem andern Gügel dar neben die weißen Mauern des Kirchleins der alten Grasen von Lenzburg.

Doch nach kurzer Frift schwand Alles, ba ber Weg immer rauher und übler ward, und bie Reisenden mit fich in die finftere Gindbe eines Walbes zog.

Das jeniac Chloft ift erft im Sahr 1643 gebaut, weil bas alte, ber Schenken von Caffelen Crammhaus, bem Zusammenfturg nabe war.

"Mich nimmt nicht Bunder," fagte Jienhofer, "wenn ce bemt Moi von Coverreich geliviet, dies practlige Lant wieder bem Baren ") aus ben 3abnen zu reiffen. Darüber aber wird ber jette Biffen felber am meiften zerfeht werben."

— Dachten bie Alber im Margan wie ich, erwiederte Bere Erfilleren, sellten bem Abler und Baren Schnabel und Jahne an unfern Action flumpf werden. Wie konnten uns gar wehl unserer haut wehren, wenn wir herven und nicht Anechte sein wellten.

"Grämet Goch fein granes haar barum an, herr Garacli. Der ungehoure Mehrtheit unfere Geschlichts besieht aus Narren und Bestien, bie mit Seifenblasen spielen ober im Koth wühlen; für ein paar Nappart ") Lehn, für ein Weibergesicht, für ein Pfassen; geschrei, für einen windigen Namen ihre gesunde Bernunft in die Pfanne ichlagen und bem Tebe in ben Nachen springen. Das Leben hat wehl erwas, weiser bas Leben selbst ber Preis fein fennte Aber....."

#### - Und bas ware?

"Das, was Boilen und Narren nicht baben: schlichter Menschenverftant und was aus ibm berverwächet, bas Nechte, bas Wahre und Gute. Merfet's Gus, Boilen und Narren, mehr nicht!"

- Wie fann dir bei der Aut zu benfen unter ben Menichen wohl fein?

"himmlich wehl! Ich benle mit ben Wolfen, gantle mit ben Narren, und lache in ber Giniamfeit. Macht's wie ich, wenn Ihr freh fein wollet."

— So fieht en ja einfam mitten in ber Welt und fieht Deines gleichen nicht mehr.

"Ich bin je einsten nicht; bab' einen guten Greund; fann gu ibm.

<sup>\*)</sup> Der Bar war in Berns Bappen, wie noch beut.

<sup>&</sup>quot;) Eine bantalige Edeiremunge, ema bier Richger werth.

wenn ich will, und ber ift Gott! Ihr habet ohne Zweifel von ihm reben gehört, aber kennet ihn fchwerlich."

Gangelf fah bei biefer Wendung bes Gefprachs feinen Nachbar feitwarts mit großen Augen an und fagte: "Die meinst bu bas?"

— Buchftablich. Ihr wist's von Pfassen und Schulmeistern, die wissen von ihren Meistern; einer playvert bem anderu nach, wie der Staar, und so ift Alles tortes Geplapper. Glaubet mir, wenn Ihr's auch nicht versieht, Gett ift ein ganz anderer Gett, als der Gott in den engen Kirchen und Schulen.

"Woher weißt bu es beffer, als fie, Freund Jienhofer?"

— Ich habe eine geschriebene Sibel; lese oft die geschriebenen eigenen Worte Chrift; habe noch eine ungeschriebene Bibel, und die ift Gottes eigenes, ausgesprechenes Wort, nämlich seine Schöpfung, die Natur, bas All ber Wesen vom Aufgang bis Niebergang. Alles Andere ift Traum, Goeserei, Pfaffendunft. Glaubt mir's!

"In han ein leses Inrglein im Munte!" fagte Gangelf: "Ge fommt bir zu fiatten, tag biese Tannen und Eichen feine Ohren haben. Die nirchenversammlung figt heut' noch in Basel beisammen, und sie konnte bir leicht ein warmes Bett machen, wie ver breißig Jahren bem bohmirchen Huß zu kenftang."

— Und was war' es mehr? entgegnete Jienhofer gleichgültig: Der Böhme war fein Narr, sag' ich Euch, sondern ein Mensch, ter wohl wußte, warum er zu Bette ging. Ich ginge, sebalt man's verlangte. Alles ift Traum, der Ted neue Schöpfung, die Todesart nur Borurtheil unserer armen Narren. Und es ist wehlgethan, daß rechte Menschen hier und da einmal das Leben auf eine Karte in's Sviel segen, auf die es kein anderer wagen würde. Der übrige Janhagel wird wenigsiens davurch stugig und neugierig, ob nech etwas Anderes zu gewinnen sei, als Seisenblase und Kerh.

hier ichwicz ber munderliche Watschuter, und nach einigen Augenbliden fang er ploglich einen Gaffenhauer aus bem Avvenzellerfriege

mit lauter Stimme. Gangelf unterbrach ihn und gestand, bag er an bem Liebe weniger Gefallen habe, als an bem verigen Gespräch. Er bat, baffelbe fortzusegen, weil er im Stillen schen viel Alchuliches gebacht habe, und hub nun wieder an ju fragen, um ben Dichter in's alte Geleise gurudgubringen. Es gelang ihm bamit nach einiger Mühe, tenn Ifenhefer wellte lange feinen Singfang nicht laffen. Meine Leser hingegen werben mit mir zufrieden sein, wenn ich bie Unterredung ber beiden Reisenben übergebe. Denn fie bauerte burch ben gangen Walt hindurch, aus bem fie bei einem fleinen Dorfe hervorfamen, bis gur Brude über ben unbandigen Strom ber Suren. Da erblickten fie, als fie ben Weg fteil aufwarts geritien waren, in lachenber, freier Chene por fich bas Stabtlein Marau, babinter ben schwarzen Teppich ber Tannenwalter am Gebirge. 3m Sintergrunde ragten hoch von ben Zwillingsgipfeln eines fernen Berges bie Trummer ber Waltburgen, einft ber Sallmole Bergveffen, von ben Bernern und Colothurnern gebrochen. Links über ben bescheitenen Butten bes Bofes Gubr, beffen eine Salfte noch ben reichen Weflern angehörte, fab man auf ber Walthobe im Thale bie weißen Schloß: gemäuer von Liebegg. Es war bies alte Saus burch bie Sand feiner Erbicchter por Rurgem erft an bie Edeln von Luternau gefommen.

Damals streckte ver bem St. Lerenzther ven Naran nech keine Berstadt ihre langen Häuserreihen, mit geschmackvoll ausgesührten Gebäuden, aus. Sendern Gangels und Jenheser ritten auf müden Ressen schwerten Beisen und kleinen, umhägeten Gärten, werin die bürgerlichen Hausfrauen mit ihren Mägten eben mit Frühlingsarbeit auf Gemüse: und Blumenbecten beschäftigt waren. Wo heutiges Tages Platanen und Afazien von einem Ihrer zum andern geräumige, freundliche Schattengänge bilren, zog sich damals ein breiter, tieser Graben um die hohe, mit Schießscharten wohlversorgte Ningmauer.

Rechts vor ber Stadt, auf niebern Felfen an ber Mare, hob bie

Burg, ein uralt-heldnisches Gemäuer\*), ihren gevierien Thurm in die Luft; gleich Inkleventhürmen aus gewaltigen Steinmassen empergehäuft. Die Sage rückte seine Erbauung bis in die Tage der Nomerherrschaft in Helvetien zurück. Eher mag geglaubt werden, daß ihn die Hand der Burgunden zum Schutz ihrer unsichern Ereberungen gegen die Wilcheit der Allemannen aufgeführt habe. Denn hier verüber ging einst der alte Straßenzug von der untergegangenen Bindonissa nach Selethurn und Aventienm, den Ufern des Narftremes nach, so lange südwärist nech Alles unermestlicher Wald war, von keiner Art gelichtet.

Gangelf grüßte freundlich zum Thurm hinauf, wo aus bem schmalen Fensterlein ber alte Gerr von Luternau die Berüberwans belnden betrachtete. Sein Geschlecht hatte die Burg schen seit alten Zeiten von den Königen zum Leben getragen, und Gangelf hatte mit den Kindern Luternau's einst seine Jugendspiele getrieben.

Neber die Brücke des städtlichen Ninggradens ritten unfere Reisendem wehlgemuth durch das bechgethürmte Ther, mit dicken Pfortensstügeln und Fallgattern wehlverschen, zu der necht ungepstässerten Straße des Städtleins Aarau hinein. Links und rechts in den Häusern war es von mancherlei Gewerd und Handwerk laut; und neugierige Köpfe fehlten nicht an den Fenstern, die Eintretenden zu betrachten. Ueber den Brücken des schmalen, raufchenden Stadtbachs wandelten ehrbare Bürger gemächlich auf und ab in Gesprächen von Stadtsund Haustingen. Alle zogen freundlichgrüßend Baret und Kappen vom Haupt, als sie den Junker Trülleren erblickten, der ihnen lieb war, wie von jeher sein Geschlecht. Denn dasselbe hatte sich jederzzeit an der Stadt Aarau löblich verhalten und berselben viel Gutzthaten und treue Dienste erwiesen.

<sup>&</sup>quot;) Jest "tas Schlöfli", und im funfgehuten Jahrhundert, felbft noch im folgenden, "ber alte Thurm" genannt.

Nechts, am Gube einer Seitengaffe, flieg abermals ein machtiger, gevierter Thurm mit niedrigem Seitengebaute emwer, durch ben Burggraben und die flarfe Ringmaner von der übrigen Stadt getrennt. Gine ichnale Zugbrücke an Ketten lag über dem Graben. Das war die alte Beste Mere, der Freihef von Narau. Man hatte damals in mehreren Stadten Freiheie, werin jeder verselgte Unglückliche Zusucht und Sicherheit fand, er mechte schuldig ober unschuldig sein. Die Wildbeit der Sitten in jenem Zeitalter, we ungefünne Selbstrache nicht selten ver unbehilflissen und langsamen Gerechtigfeiterstege vergriff, entichultigte das Dasein bieser Stiftungen, die endlich nach seiner Ausbildung der Staaten verschwunden sind \*).

Der alte Thurm Nove ftand hier schon seit manchem Jahrhundert. Einst war er ber Grasen von Nove Sitz gewesen, beren Gebiet sich, in heur' unbekannten Grenzen, von hier und ber Nave bis an bie Nouß hinauf, über bas Kleuer von Murt hinweg, ausgebehnt hatte. Hier war bes ganzen Landes Mallitätte gewesen, wohin bas Bolf gekommen war, vor dem Stuhl bes Grasen Nocht zu nehmen. Taber vermuthlich hatten nachmals die Jürüen von Testerreich, als sie Gebieter tieser Landichaften gewerden waren, die Freiheit ober Jufluchtstätte ber Lerseigten und Missethäter bahin gelegt. Das Geschlecht bes Grasen von Nove selbst war schen um die Mitte bes neunten Jahrhunderts erloschen. Aus den Wehnungen, die sich um die Weste bes Grasen nach und nach erhoben hatten, mag die Stadt

<sup>\*)</sup> Nach bem Athierven bes Geichtedeis Trifteren faufre im Jahr 1515 bie Stadt Navan die Reife Nove an fich, fintte bie Burd, graben aus, veranderte bas Gebande, machte baraus ihr Nathbaus boch fieht ber Thurm Nove noch in after Geftalt mitten im Gebande) und verlegte ben Freihof oder bas Jufucktercht auf ihren Kirchhof.

Naran ihren Ursprung empfangen baben. Man nennt auch einen Landelin oder Landelus, ter um bas Jahr Chrifti 806 als ter letzte seines Stammes gelebt haben sell. Aber nicht unmerkrürzig ift, daß bis zum heutigen Tage unter ben Landleuten der benacht barten Gegend, im Selethurner: Gebiet, ein Geschlecht serrblüht, welches uralte Vermächtnisse und Schenfungen, als unveräußerliches Familiengut genießt, und nicht nur in männlichen, sendern auch in weiblichen Nachsemmen stets ben Namen "Aubelf von Nere" trägt und sorterbt.

### 9.

### Der alte Rabiger.

"Wo ift mein Bater?" rief Gangelf ben beiben Anechten zu, welche aus dem Scitongebäube hervorrannten, sebald fie ihren jungen Geren mit bem Fremden über bie Zugbrücke in ben engen Zwinger bineinkennnen und vom Rede fteigen faben.

"Im oberfien Gemach tes Thurms, gofrenger herr!" enigege note ber Ifingere, ter Gangelfs Pfeite am Jugel nahm: "Er laßt teine Seele vor fich."

"Sall's Maul, Jini Fafen!" rief ber altere Diener, Gemman Enterli, welcher Jienhofers Roff bielt : "Mußt bu ben Schnabel immer voraus haben?"

"Du Narr!" erwiederte Jeni: "Seinem wacht ber Schnabel binten aus. Und was ich gesagt habe, in wahr. Der alte Herr läßt Miemanden vor. Ich nun Jedermann abweifen : er bat's mir bei Leib und Leben geboten."

"Alber ber Gehn vom Saufe gebert bech nicht unter bie Lebers manne, Gelbichnabel! Achtet bech nicht auf bes Telvelo Gewäsch, Junter. Seit willfemmen!" jagre Homman: "Wir haben Guch lange nicht mehr bei und gesehen. Das Umberfahren in Deutsche und Welfchland int Euch nicht übel bekemmen; ber alte herr wird sich freuen, Euch wieber zu haben."

"Nun, bei St. Lerenz!" schrie Irni bazwischen: "Das ware seit langer Zeit die erfte Frende. Ich will's bem gestrengen Herrn webl gönnen. Aber ich fag's Euch, liebster Junfer, ber alte gnädige Herr läft Niemanden ver sich, ist trübselig, wie ber König Saul im Evangelie, und thut ben Mund se wenig zu Frag' und Antwert auf, als ein Stummer am Teich Bathseba."

"Bethesba, du Gsel, Bethesba!" rief ber alte Hemman ärgerlich: "Du aber thust bein ungewaschenes Maul viel zu weit auf. Muß man denn gleich Alles andringen und mit der Thur ins Haus hineinplaten? Schickt sich das, du struppiger Strudelfops? — Es ist wahr, liehster Junker, der alte Herr ist seit einiger Zeit etwas still und unpäßlich."

"Was? seit einiger Zeit!" unterbrach ihn Irni: "Dein Gebächt» niß, hemman Enderli, hat furze Waare feil. Nein, liebster Junfer, es ift schen seit dem Tage vor Lichtmeß, als die Zigeunerin bei ihm war, die sich vor den Stadtsnechten in den Freihes rettete."

"Schwaß bu und ber Kufuk!" schrie Hemman: "Ich glaube, Irni Kasen, beine Mutter hat sich an Bileams Esel versehen. — Nun ja, lieber Junfer, weil ber Kerl benn nichts bei sich behalten kann, so gesteh' ich, seit Lichtmeß mag es sein. Dech was bie Itzeunerin bestrifft, se kann Niemand eigentlich sagen..."

"Ich aber, bei St. Lerenz, bin Jemand!" fiel Irni ihm in bie Rebe: "Und ich sage, die schwarzgelbe Bere vom Herzeg Michel aus Negwetenland hat's ihm angethan. Hemman Enderli hat's nicht gezsehen, aber ich kniete hinter dem Stalithürlein und melkte die Geiß. Lieber, gestrenger Junker, der alte, gnädige Herr ftand bert an der Thurmecke, und die Bettel mit pechschwarzen Augen vor ihm und sah ihm in die Hand. Der Stadtknecht Heini Zeberist hat auch Beide

aus ber Ferne beebachtet, benn er paste ver bem Burggraben auf, weil tie Zigeunerin eine henne auf ter Gasse gestehlen hatte. Die henne gehörte bes hansen heinifers Mutter. Es ist gewistlich wahr. Und wem die ausgesuchste Diebin nicht mehr Teusel im Leibe geshabt hat, als kehlrabenschwarze haare auf dem Kopf, so will ich weder leben nech sterben. Denn sie ist in der Nacht aus dem Freishef entkemmen, Niemand weiß, wie? und wehin? Und der alte, gnädige herr ist den ganzen Abend stumm und siill, starr und steif am Wappensenstein gestanden, als ware er zur Salzsäule gewerzten, wie Sedom und Gomorrha."

"In's nun heraus?" rief hemman Enderli: "Kann ich nun zum Wert femmen? Was muß unser herr Junker nun ven dir denken, bu plumper, ungeschliffener Block?"

"Hei, ich meine, er wird wohl benken, ein ungeschliffener Diamantbleck sei mehr werth, als ein abgeschliffener Kieselstein, wie bu, bergleichen man tausend an ber Nave findet!" entgegnete Irni.

"Saltet end Beite ruhig!" fagte ber Junfer gelaffen: "Befers get unfere Noffe wohl. Warum zeigt fich Meister Langenhardt nicht, ber hofmeister?"

"Stracks wird er erscheinen, sobald er Eure Ankunft vernimmt!" antwortete Gemman: "Er begab sich auf ein Abendtrunklein zu meinem wehlweisen Geren Schultheißen Zehnder."

"Und Beini Entfelter, ber Jager?"

"Unten an ber Nave mit allen Hunden!" erwiederte, sich jedesmal ehrerbietig verneigend, der alte Knabe des Gauses: "Es ist eine Schmach, meiner Treu, daß bei der Ansunft des gnädigen Junfers Alles ausgestegen sein muß und bas liebe Nen leer steht. Segar Frau Elebeth, die Beschließerin, und Mareili sind zum herrn Leutpriester in die Messe."

"Tühre die Roffe umber, hemman, daß fie fich abfühlen!" fagte

Bangelf: "Du 3rni Safen, fuche eie Leute zusammen. Wie geben indeffen in's Saus."

Mit tiefen Werten trat ber Junier veran, bem Gafte den Locg zu zeigen. Er ging eine schmale Wendeltreppe innerhalb ber biden Thurmmaner hinauf. Die ausgelvetenen fielnernen Stufen beurfunzeten ihr hebes Alterthum, gleichwie bie häusliche Sparsamfeit bes Burgheren. Nur durch eine enge, schublange Deffung in der Manor sieß so viel Licht auf den Wenteliteig, daß eine karge, dech nügliche Dämmerung barüber schwebte. Vermittelft derselben erkannten bald bie Hinaufsteigenden im Wintel ber Mauerblende seitwarts Ctwaz, das durch Vewegungen sich als Lebendiges andentete. Gangelf, uns gewiß bessen, was er erblickte, blieb stehen.

"Bift bu es, Gangelf?" fprach eine bumpfe, halblante Stimme aus ber Blenbe : "Ich fab bich gegen bie Stadt reiten."

Ein mattes Licht fiel auf die Gestalt, als sich binter derselben die Thur eines Zimmers bistete. Gangelf erfonnte feinen Bater, dem er, sebald sie mit einauder in das Gemach einzetreten waren, ehrsnrchtevell die Sand füste. Zugleich stellte er ihm den Gast vor, zu dessen Enwschlung er einige Werte beifügte. Der alte Ritter that mit der Sand eine langfame Bewegung, welche den Fremden willskemmen hieß, während sich dieser tief verbengte.

Es war aber etwas Schanerliches in ber Art bes Greifes, ber fant gar nicht sprach, und selbst durch feinen Blief, durch feine Aenderung ber flarren Gesichtszüge das Dasein einer Empsindung verwieth, welche wehl sond das Baterberz beim Wiederschen eines lange abwesenden Kinzes bewegt. Man entreckte keine Zwur von Ueberrasschung, von Freude, eder auch nur von Neugier: eben se wenig ein Zeichen des Verdrusses oder der verhehlten Unzufriedenheit, sendern eiskalte Gleichgültigkeit eines Leichnams gegen das, was ihn umzicht. Das Keußere des Mannes verftärkte nech auf Jienhofer den Eindruck. Eine hohe breite, würdevelle Gestalt war ganz und gar,

vom Hals bis zu ben Füßen, in einen schwarzen, weiten Peizreck gehüllt, von bessen Gürtel, an einer Silversette, ein Delch mit silvernem Gefäß und ein Resenkrauz hing. Ueber den Kopf war fappenartig ein schwarzes Wolltuch geschlagen und um den Hals beseisigt, daraus das bleiche, stille Antlig mit den großen, an nichts haftenden Augen, mit langer, gebogener Nase, harren, scharfen Gesichtszügen noch düserer hervertrat, und das furze graue Haar um das Kinn, und den Spisbart über der Oberlippe, wie eine abwechselnde Schattung zeigte.

"Mein herr Bater, Euch scheint nicht wehl zu sein?" fiammelte Gangelf etwas beflemmen, nachdem er viel erzählt und weder besien Auswert gewennen batte.

"Wohl!" erwiederte ber alte Müriger, und ging mit langfamem aber fouem Schritt burch bas geräumige, gewölbte Iimmer bin, bann wieber guruck.

Gangelf beebachtete mit Abnat langes Stillschweigen, in ber Hoffnung, seinen Bater zu einer Frage zu zwingen. Doch ierte er fich. Jener ging in ber Stube auf und nieder, als war' er einiam. Er bemertte weber ben Fremden, noch ben Sohn. Nach und nach murben feine Schritte raicher. Es ichien fast, als trieb ihn innere Unruhe

"Gewiß, mein Gerr Bater, Ihr leitet an einer Krantbeit!" fagte Gangelf wieder nach einer guten Weile, und ging ihm nach. Herr Müriger ichien ihn weder zu hoven, nech ihn an seiner Stelle zu bemerten, sendern seste ben Schritz finnun und fill fort. — Gin langes Schweigen folgte abermals.

Ploglich blieb ber Alte fieben, beb bie Angen zu seinem Schn auf, and fagte: "Gut, taß et hier bift, Gangelf. Mergen laß ich ich zu mir rusen. Bewirthe ben Gaft, wie sich's gebührt." Darauf wandte er sich zu einer schmalen Seitenthür und ging mit schnellem Schritt hinaus. Gangolf eilte ihm nach.

Berr Isenheser war indeffen mit veinlichen Empfindungen Zeuge

bes seltsamen Empfanges gewesen, und hatte den alten Heren mit unverwandten Blicken versolgt. Zuern war ihm dieser wie ein bei Tag umgebendes Gespenst, dann wie ein von stillem Wahnstnu befallener Mensch vergekommen.

Er athmete tief und freh auf, febald er ben alten Rubiger verichwunden und fich allein fab. Bu feiner Berfirenung betrachtete er nun bas geräumige, lange ben Manten mit Mußbaumbol; getäfelte Bimmer, werin jedes Gerath von Bohlftand und befcheibener Pracht bes Buraberen zengte. Auf bem Gefinfe, über welchem ein gelbener Belm glangte, fab man bie Reihe bober und nieberer Gilberbecher nach ihrer Größe geordnet; an ber Wand gegenüber hingen in prach: tigen Wehrgehenken zwei Schwerter freuzweis, barüber ein blanker Stahlhelm mit rother und weißer geber. Gin zierlich gewirfter, bunter Teppich mit langen Frangen bebechte ben breiten Tijch, ohne jebech benen in bicke Löwenflauen ausgebende, funftvoll geschniete Rufe gang zu verbergen. Gleiches Schniswerf verzierte bie bamit faft überlatenen eichenen Bimmertburen und bie etwas fchwerfälligen Stuble von braunem Rußholz. Blaue Politer, mit großem, vielfarbigem Blumenwerk barauf, lagen fewehl auf ben Scheln, als auf ben ichmalen Wandliken am Wenfler.

So viel Lebensbequemlichfeit hatte Jienhofer, beim erften Anblick bes finftern Thurmes, weber von bessen Innerm, noch so viel Gesichmas bafür von bessen büsterherzigem Gebieter erwartet. Es that ihm aber wehl, zu glauben, taß Beite, ber Thurm und ber Herr, sich nicht weniger von innen glichen, wie sie von außen gleich absichreckend waren.

Um meisten zog ihn die heitere Ausstäht an, als er zum Fenster trat, durch bessen obere bunte Glasscheiben die niederzehende Sonne in mancherlei Lichtern spiegelie. Der Tuß der Beite ruhte drunten auf Felsen, von welchen eine berasete Halde schräg, wie die Boschung vom Walle, zur niedern Ningmauer lief, an deren Stelle heutiges

Tages eine in berselben Richtung gefrümmte Linie Sauser sieht. Damals aber schlugen die Wellen der Nave fast die an die Ningmauer. Jenseits des Stromes, der vor der Stadt eine Weideninsel gebildet hatte, stieg das Gebirg des Jura mit hinter einander aufschwellenden Hügeln stuschweise zu den Welfen. Drüben schmiegten sich zur Linken malerisch in den Busen der Berge die Hütten des Vörfleins Nerlissbach, rechts schimmerten die Zinnen des Schlosses Biberstein, wo Johanniter-Nitter hauseten, am Fuß der Gisuläsue, deren sanst gebogenes Felsenhern im Wiederschein des Abendgewölks über das Thal leuchtete.

Isenhofer hatte Zeit genug, die heitern Umgegenden zu betracheten, und seinen Einbildungen und Gefühlen ungebundenes Spiel zu gönnen; benn Gangelf kehrte erft nach einigen Stunden zurück, da braußen schon die Sterne, im Zimmer bes Thurmes schon die hellen Lampen braunten, und von der Dienerschaft der Tisch mit Wein und Speisen besetzt war.

"Du haft Langeweile gehabt, Freund Ifenhofer!" fagte ber Junfer, als er in's Zimmer trat: "Aber feit Neujahr fah ich bas väterliche Haus und bie Start nicht. In Brugg hätteit du fröhlichere Unterhaltung gehabt; wäreit du bert geblieben!"

— Ihr irrt Euch. Ich bin nie in schlechterer Gesellschaft, als in großer; nie in benerer, als in feiner. Sabt Ihr Guerm Vater Nebe abgewennen? Wie verließet Ihr ibn?

"Wie bu ihn sahnt!" erwiederte ber Junker mit dem Ausbruck geheimer Besorgniß: "Ich felgte ihm bis zur Thur des obersten Saales. Ich redete ihn an, bat ihn um Gehör. Er schüttelte den Kopf, wies mit der Hand zurück, und fagte: "Morgen!" Dies war sein einziges Wert, und damit schloß er sich ein. Es ist etwas Fremdes in ihm, oder an ihm. Ich erkenne von außen noch die väterliche Gestalt; aber es ist in diese ehrwürdige Behausung seines Geistes ein unbekannter Gebieter eingezogen."

— Puh! rief Jienhofer, und fiellte fich, als schützle ihn Fieberstroff: Das wäre, so mahr ich lebe, Serlemvanderung vor dem Tode. Zagt mir keine Jurcht ein; es ist Nacht und in Eurer tausensjährigen Burg rielleicht sont nicht ganz gehemer. — Scherz besteite soor unter'n Lisch! Hattet Ihr lieber von Arzt, voor das Hausgesinde, voor andere Leute bestragt, die in der Nähe des alten Herrn leben, mas ihm in Eurer Abwesenheit begegnet sei? Denn er scheint mehr am Gemüth, als am Leibe erfrankt.

"Hörtest du nicht, Jienbofer, was Jent Aufen, der Knecht, von der Zigennerin fagte? Darüber filmmt Alles im Freihof zusammen, die Gere hab' es ihm angethan mit ihrer Teufelssunk."

— Das möcht' ich glauben, wenn fie jünger und schöner gewesen ware. Berlaft Cuch auf mein Wert, ber Teufel mag bie alten Weiber so wenig, als ich.

"Es femmt barauf an. Ueber bergleichen Tinge icherz' ich nicht. In ber Start gibt es nech einen andern Argwohn. Es geht bie Rebe, baß bie alte Hore nicht von ungefähr nach Navan gefommen, sonbern abgeschickt sei."

- Doch nicht vom Beetzebub? Bas hat ber wiber bie gute Stadt Narau? Dit fie gu fromm?

"Vierzehn Tage ver Erscheinung bes wühen Weibes war Themann von Falfenüein bier und batte mit meinem Vafer Wertwechsel. Thomann vertieß ihn — Alle haben es gehört — unter ben fürchterlichsten Orohungen."

- Junter, wenn ber Falkensteiner eine Sache abzuthun hat, ift er Mannes genug, fich mit hilfe bes Schwertes Recht zu ichaffen. Fürwahr, ber bat nicht bie Miene, fich an eine Zigeunerin zu bängen. Ihr kennet ben Dheim Eurer Braut ichtecht. Inteffen laßt hören, was hat Themann mit Euerm Bater?

"Es betrifft einen alten Sandel. Ber einen fiebenundzwanzig Jahren hatte Ulrich von Gertenfiein, als Begt von den umrumbigen

Söhnen bes hans Werner von Königstein, die Veste und herrschaft besselben feil. Die Burg jenseits der Aure, in den Vergen, eine halbe Wegsunde von dier, war den Narauern wehlgelegen. Da rieth mein Vater zum Ankauf dieser Herrschaft mit aller Zugehörde, hehen und niedern Gerichten, Wehn' und Weit', Helz und Feld. Denn der Bann unserer Stadt war gering und so flein, als ihn vor anderthalbehundert Jahren Kaiser Audelf von Habsburg sestgestellt hatte. Nach großer Mühe gelang's. Die Stadt fauste das Schleß Königstein nebst der Herrschaft an sich, und damit erheb sich de Teindschaft des Abels ringsum gegen Aarau."

— Weil die leckern Freiherren beforgten, es werde zwischen ihren Nostern ein zweites Zürich ober Bern aussteigen. Der Gebraunte scheut bas Teuer. Wehl sah'n es mitunter Eure gnädigen Herren und Obern zu Bern selbst ungern, daß sich das Neichwätättlein Aaran beben wollte.

"Nichtig Jenkefer, tas war's! Hatte unsere Stadt jederzeit tüchtige Mämer im Nath gehabt, sie ware langst Herrin weit umber, gleich Jürich und Bern. Denn tie Narauer sind ein mannhaftes, freiheitliebendes Böltlein, welches für die Chre seines Gemeinwesens den letzen Heller und Blutstrepsen nicht theuer achtet. — Nun gab's mit allen Unsebern Ungemach und Spann. Die Falkensteine, die Nechberge, die Ishanniter zu Biberstein, lebten um die Wette den Navauern zum Berdruß; wellten die Jelkstätte in Küttigen nicht gelten lassen, welche Navau errichtete; thaten dem Begt, der Namens der Stadt auf Königstein saß, jedes Leid, und waren besenders meinem Water gram, der den Antauf am meisten betrieben hatte, und der sich jest am heftigsten widersetzt, wenn Nede ist, die schöne Erzwerdung wieder zu veräußern. Nun, Isanhoser, du kennst den Ihemann ven Falkenstein! Der schwarze Heide schlägt Bater und Wutter todt, wenn's seinen Bortheil gilt."

Man ja, Junker, ein wilderes Thier in einer Menschenhaut
VII.

3\*

hab' ich nicht geschen. Aber welchen Berband findet 3br zwischen ihm und ber Zigeunerin?

"Seine ganze Hellennatur. Er in verschmist wie ein feiger Fuchs, tapfer tazu wie ein Leu, grausam wie ter bungrige Welf, und Turgend und Berbrechen wiegen in seiner Waagickale gleich ichwer, wie dem Teuiel, wenn er auf Beute ausgeht. Ich schwere dir, sessielte mich nicht tie Hessung eines großen Glewinnes, nicht die Hult des Markgrasen, nicht die Liebe der schönen Urula, ich hätte mich läugst den Eitzgenessen bingegeben, unter ihrem Freiheitevanler gesechten, den verderbenen Utel ausretten zu helfen, und den Schänzlichsen von Allen zuerü, den Themann von Falfenkein. Die Eitzgenessen, bei Gett, sind ehrlich und wahr und gerecht; die Erelleute weit um und her in der Aunde selbüssüchtige Alleszersier."

— Dho, Mitter Trulleren, nichts für ungut, nehmt's nicht mit bem Thomann auf! Wie wollt Ihr bech mit bem Juche, Lou, Wolf und Toufel zugleich anbinden, und seit bech so gart, daß Guch ein Rogenbogen, eine Scifenblase todischlagen, ein Spinnenfacen ersbreffeln kann.

"Wie meinft bu, Ifenhofer?"

- Lahmt voer fortet nicht Enern beffern Geift bie bloke Hoffenung großen Gewinnes, tiefer Nogenbogen in ter Ferne, ber in ber Nahe Nichts wird? Der Spinnenfaben einer Machenliebe? Die Seifenblase eines Fürstenwertes? — Nitier Trulleren, Ihr feit mir lieb, und werdet mir jede Stunde lieber. Ich will Guch ein Geheinmiß fagen ober vielmehr fingen:

Wer viel begehrt, . Was ihm nicht gehört, If leibeig'iner Mann, Gehört Undern an; Wer ben Ruhm verschmäht, Der wird erhöht; Wer nichts will, als Necht, 3ft Niemands Knecht, Der ift Gottes held, Dem gehört bie Welt!

So fang Jsenheser. Gangels ward plöglich fill und ichien nachzusinnen; dann guette er die Achseln, indem er lächelnd zu Isenheser binblickte, der sich unterderfen an einem Becher Wein gütlich that. "Ich verüch" tich, Isenheser, "fagte er, "aber . . . "

— D tie ungehenre Seifenblase! D ter furchtbar ftarte Spinnenfaten! rief ter Waltsbuter Dichter: Sagtet Ihr nicht verhin, Enerm Naran bab' es nur an Mannern im Nach gesehlt? — Die Bürger sind bech Narren, taß sie Weiber bineinwählten. Ich bitt' Guch, Ihr müsset nicht Schaltbeiß von Naran werden, Herr Nitter, ver auten Stadt zu lieb. —

Sangelf lacte, septe fich som Tisch, indem er Jenbeiers Beis feiel selgte, und den Toller ver fich mit Speifen, den Becker mit Rebensaft füllte: "Weißt du, Jienboser, was Schultheiß Eifinger von die metheilt? Du faugest zu nichts Nechtem, als Touer augublasen, we du eigentlich löschen sellten. Bei meinem armen Leben, ich glaube, er hat Necht."

— Vellfemmen Recht, Junfer: wie wehl ber alte Mann seine eigene Weisheit nicht ganz verftand! erwiederte ber Dichter: Das in mein wahres Hantwert! Die Menichen haben in der Welt nichts eifziger zu thun, als das göttliche Feuer mit vellen Backen auszublafen, was ihre Kinderspiele und Kartenbäuser zu verbreumen dehen. Sie wellen die heltige Himmelsflamme der Wahrheit überall leichen. Ich blafe immer an. Freilich, das versongt manchen grauen Bart, Gernelin und Stammbaum, und die Leute find mir übel an.

"Alber es ichoint mir, 3hr heget auch ben Abel eben fe gern gegen bie Stabie?"

— Natürlich. Man legt holz bingu, ban bas Tover nicht ausgehen sell: und es in benen noch mehr als genug verbanden. Wehnt ein ftarker Abel um Llarau?

"Mein Better Jehannes, ber au Schönenwerth Prepft if, ein gewaltiger Geichichtetlitterer, rechnete mir verigen Semmer ber Burgftalle unt Schlöffer, bie bet einer Melle um bie Stadt liegen, mehr her, als ber Schiffer Winde gablt \*).

- Daß fich's Gett erbarme! rief Jienheser mit svafthaftem Schrecken: Da habt Ihr nech Walt auszureren. Und fint bie Nester noch voll?

"Mit nichten, wehl jur Galfte ichen ob und leer."

— Nun benn! rief Jienheser lachend und beb ben Becher auf: Glick zu! Die Menichen sind auf dem besten Wege, Menichen zu werden. Ich bant' es wahrlich meinem Later iehtecht, daß ich zu vereilig, id est, nur um ein paar bundert Jahre in finh, in die liebe Welt hinein mußte. Quas hab' ich zest in diesem Narrenkasten zu schauen, we die Loute noch auf allen Vieren friechen, zur Narrheit in die Schule geben, und den ehrlichen, gefunden Menichenverstand für den leithaften Zatan halten? Lake Euch eins fingen, Ritter:

<sup>\*)</sup> Frobberg, finter Often, Gaatberg, zwifden Often unt Trim bad), Wingnau, Hogewartburg, Mederwartburg, Gokaen. Obergongen, Iffenthal, Kienberg, Wartenfeld, Farnsburg, Saffenwol, Reimau, Nued, Beimwol, Nonad, Saltwol, Fabrwangen, Gengen, Schaftschin, Pieberg, Lengburg, Meificrichwanden, Koniafiein, Nueverswol, borach (bei Kildverg, Viberfiein, Nuenfein, Alten Therefiein vormutblich Urfig bei Dentsbüren, Schentenberg, Nauchenfiein und Taffelen, Wilcenfein, Wilcegs. Mere als tiefe wuft ich dem Propft Johannes Trineren nicht nachzwerzählen.

Gind die herren nicht Gögen mehr, Erchen Riöfter und Burgen leer, Gind die Dörfer ben Städten gleich, Kömmt auf Erben bas himmelreich.

- "So wahr ich lebe!" fagte Gangelf, ihn unterbrechend: "Ich glanbe, bu bift ein Lellhard, nur mit bunten Federn. Gestern traf ich selchen an der Stilli; er predigte mir Zengs, wie du. Hatte vehl mehr ven ihm gelernt."
- Ma, den Engel, herr Trulleren, ben 3hr zu Brugg vom Wiel berablüpftet, und ein Weilchen über Gebühr an Gure Bruft brudtet?

"Wer fagte bir bas?" entgegnete Gangelf, ber ein Errothen nicht von feinen Wangen abwehren konnte.

— Jobes meiner Angen! erwiederte Jsenhofer: Die Jungfrau von Falfenstein, mit welcher ber herr von hemmenhesen und ich eben verübergingen, erkannt' Guch auf ber Stelle. Ihr waret blind, weil Ihr nicht sahet, daß wir fill ftanden. Der gern gefällige, geschmeibige Aitter Bentelin übernahm es nech tenfelben Abend, ben Engel in ber herberge naber zu beschauen.

"Wie, war er bort?"

- Aus Auftrag Curer Braut, bie vielleicht Ursach haben mechte, nongieriger gu werben, als fenn Weiberlein find.

"Sag' mir, chrlicher Freund, wie fieht Bentelin mit bem Fran-lein von Falfenftein?"

— Seib Ihr eifersüchtig? Wehlan, ich will mein handwerk treiben, anblasen flatt zu löschen. Bentelin ift reich, großen Geschlechtern verwandt, kunftiger Erbe anschnlicher Gürer, ein feines Männlein, hat welsches Wesen, ein artiges Gesicht!...

"Blafe! Ifenhofer, blafe!"

- Item : Fraulein Urfula ift ein Matchen, zweitens ein Mab:

chen, brittens ein Matchen, id est: fie weiß, bas fie ichener ift, als fie felbit; gefällt gern, ift reizbar, fielz, warmblittig, ewiger Aprillebinnnel. Sie macht nichts aus Augenblicken und Jahren; ber Augenstlick aber aus ihr Alles.

"Blase, blase!"

- Brennt's noch nicht?

"Es glimmi noch eine lette Rohle. Blafe!"

— Der Menich bat viel Doom in ber Lunge; bas Schictial noch mehr. Laft biefem auch eiwas fibrig.

So planterten tie beiten Reifegefährten bis in tie Nacht hinein; aber zu viel für bas Maß eines Kapitels und für bes gemen Gansgolfs Herz.

### 10.

# Die nächtliche Gricheinung.

Der junge Nitter stieg sehr verdimmt und aufer in sein hochzeichurmtes Bett. Er befand sich an einem gresen Scheideweg bes Lebens. Seine Citelfeit, sein Ebrgeiz, seine Liebe zur reizenden Ursula lecten ihn links, zeigten ihm den Besig eines schönen Beibes, die Beibindung mit mächtigen häufern, die Erbischaft reicher Güter, die Hab des Markzussen von hechberg, die Bieberauffrischung des alten Glanzes vom ritterlichen Stamme der Tullleren. Aber mannlicher Stelz, Liebe des Baterlandes und des Rechts mahnten ihn, den entgegengeseichten Weg einzuschlagen, als sieber, fremmer, selbständiger Mann, der für die besiere Ueberzeugung das Theuerste erfern müsse. Dert winkten Ginkildungskraft und Leidenschaft zum Genuß der Liebe, des Ruhms, des Reichthums; bier warnte der Bewiand, nicht den Krieden des Gemülds und das Gläck des Lobens um fremdes Geld, um ungewisse Fürstengung und um die Hand eines

gebieterischen und wankelmuthigen Weibes zu verkaufen. Bielleicht wurde ber Streit balber entschieden gewesen sein, ware Ursula minder schön oder Gangelfs Neigung zu der verführerischen Braut weniger tief gewesen.

Er mechte faum einige Stunden unruhigen Schlummers genefien haben, als ihn ein Geräusch an der Thure des Gemachs werkte. Die Ihre ging langsam auf; ein dunkelerther Licht ürömte immer heller und falber durch die sich erweiternde Dessung. Gangelf richtete sich mit halbem Leibe nicht ehne Besürzung auf, als er seinen Later eintreten sah, der in der Hand eine brennende Lampe trug. Die Lange, der lange schwarze Pelzreck, das blasse Untlig, welches aus dem um das Haupt geschlagenen und unter dem Kinn zusammengehesteten Tuche berverschaute, gaben der hohen Gestalt des Greises etwas Gespensterbaftes.

"Seit 3hr es, mein Bater?" fragte Gangelf mit ungeneiffer Stimme.

- Steh' auf, Gangelf, und felge mir! antwertete jener.

Cangelf geherchte, sprang aus bem Bette und marf bie Meiter um. Sebalt er seinen Anzeg vollendet batte, ging herr Mübiger voran und winfte dem Sehn. Dieser felgte ihm bie engen Wendelt treppen hinab, bann unten in einen schmalen Seitengang, we in der bitten Maner bes Thurms eine fleine Thur angebracht war, welche Gangelf wehl fannte, und für die Thur eines Manerschranfes geshalten hatte.

"Neve fein Wort, Glangolf," fagte ber Alte: "sendern bere und gehorche schweigend." Er zog einen großen Schlüssel berver, öffinete bie Thur, frech durch das Pförtlein gebüst veran, ging wieder einige Stufen abwarts, öffnete eine zweite niedere Thur und trat in ein enges Gemach, kaum sechuh hech und eben se lang und breit. Dem jungen Nitter ward es in dieser ihm bieser sremd gebliebenen Gegend des Thurms etwas unbeimlich; nech mehr, als

zu seinen Ausen im Stroß eine menschliche Gestalt lebentig mart, die er beim Cintritt nicht bemerkt batte. — Ein altes Weiß, in Lumpen gewickelt, schwarzgelben Gestädne, mit herverücherden Backenstnechen, frigen Ainn, friger Nase und tünnen Livren richtete sich auf. Es strich tie schwarzen Banetbaare, welche, wie aus dem Basser gezogen, in einzelnen, geraden, naögläusenden Zetteln um den Kopf bingen, wem Gestächt hinweg, und zeigte gähnend, den zahnlesen, sinstern Nachen. Der junge Nitter trat mit Grausen se weit zurück, als ihm der enge Nanm gestattete. Er zweiselte keinen Augenblick, daß dies eben seine Izgemeren sein münse, die Irni Fasen beschrieben hatte, und nicht entwischt, sondern bisher in der Veste verbergen gehalten werden war.

"Steh' auf, die bift frei!" sagte ber greise Rübiger zu bem Weibe: "Mein Schu briegt dich sinaus." Dann wandte er sich mit halbem Leibe zum Schne um und sagte: "Tübre das Weib durch das hintervsörtlein; hier in der Schlüsel zur Stadmauer. Du wird eine Leiter vom Stall nehmen, das Weib über die Maner geben lassen. Wer, Gangelf, Alles in der Stille, daß rich Niemand bemeife. Du wechselft mit dieser Vettel fein Wert, beantwertest feine Frage und fragst nicht." Daraus sprach er wieder zur Alten, die nun ausgestanden war, ihre Röcke schüttelte und ein sehnungiges Wündel unter den Arm nahm: "Bist du über die Stadtmauer, se halte dich links, immer der Maner entlang, um die Stadt herum, in die Schachen; von da auswärts zur Laudstraße, die nach Schonenwerth sührt. Ueber die Bäche mid Graden sindest du Stege. Nech ist von den Sternen bell genug. Der Lag grant sehn. Fert!"

Er felber zündete mit der Lampe veran, öffnete Gangelsen und ter Zigemerin die Thurmpferte zum Schlofizwinger und ließ Beide geben. "Leb' wehl, alter Schap!" fagte die Zigemerin mit vertraulichem, wiederholtem Repfnicken gegen Littiger: "Du haft mich bewirthet mit Leme, Jehanns und Wendrich, du hast mich geschirmt

ver ben Schubers, als fie mich bruden wellten in ber Gabel. Jahre wohl, alter Schap. Salt wehl meinen Fingerreif in Ehren!"

"Schweig', Bettel, verdammte!" rief ber greife Rubiger mit gerniger, aber sehr gedampfter Stimme: "Der ich broche bir bas Genich, eh' es ber henter bricht." Damit schleß er bie Thurmpferte.

Gangolf, welcher von dem Nothwelfch ber Zigennerin wenig verstanden hatte, glaubte boch se viel baraus solgern zu können, daß sie zu seinem Bater in einem besondern und geheinmisweilen Berhältnisse gestanden habe und im Thurm Nore keineswegs hart behandelt werzben sein musse. Es that ihm sast leis, daß ihm Schweigen auserlegt war. Doch beebachtete er's gewissenhaft, indem er seine verzeihliche Neugier mit kindlicher Ghrsurcht überwand. Er sand die Leiter; er öffinete das hintere Pförtlein; er sührte die Alte zwischen Felsstüden und Gesträuchen an der schressen halte unter dem Ihurm nieder zur Stadimauer, lehnte die Leiter au, sieg zuerst hinauf und ließ die Zigennerin nachstettern. Alls sie dreben war, zog er die Leiter auf und sekte sie von außen an.

"Gibit du mir einen Zehrpiennig, sag' ich dir Schönes!" redete ihn die Alte an, indem sie jenseits der Mauer schen den Fuß auf der obersten Leiterspresse hielt. Gangelf suchte einige Gelositäcke und gab sie der Zigennerin, nicht sewehl aus Mitleiden, als aus Furcht vor geheimen Kunsen, oder gefährlichen Verwünschungen der Negweterin, wonn er sie im Zern von der väterlichen Burg scheiden ließe.

"Gelvschichen!" sagte ne, indem fie mit den Fingern derselben Sand, in der fie das Geld empfing, die Stucke behend hin und her sicheb und zählte: "Laß bich's nicht renen. Du wirft hechalt, ein fleinreicher Mann; und das schönfte Kind ist beine Frau, wenn du pfiffig bist. Es hat dich lieb. Mach' bald Hechzeit. Es wartet auf bich. Greif' zu; schnappt's dir sonft ein Anderer weg. Warte nicht, bis bein Baterchen heimfehrt; Baterchen könnnt lange nicht heim."

<sup>-</sup> Du meinft meinen Bater? fragte Gangelf.

"Ich sage bir's ja, schmuckes Kint. Dent' an mich. Ihn jagen zie Hernissen. Thut nichts. Tängt Jever seine Mucken; aber Mucken stechen. Thut nichts. Gelab' rich web!, Gelofine!"

Die Alte machte eine Bewegung, binabzufteigen.

"Nech einen Augenblich!" rief Gangelf: "Ber schickte rich nach Narau?"

— Wer kann mich schicken? Bin ein armes Ding. Suche gute Leutchen, barmberzige Leutchen; find seiten. Meinst du, mich schickt wer? Nathe, wer? Ich sag' bir's, wenn dus kriffit.

"Bum Beifpiel, ein Freiherr? Antworte!"

- Nenn' ihn, Schätchen!

"Thomann von Falfenftein."

- Nichte! Mich fchict Keiner. Gehab' lich wehl. Der Morgen fommt.

"Med eins. Ich gebe bir eine handvell Gelt, wenn bu meinen Bater wieder gesund nachft, wie er war, eh' bu zu ihm kamft. Warum haft bu ihm Uebels angestellt?"

— Gelvieluchen, was fennt' ich ibm Leives thun? Meinü, unfer eins hat fein Gerg? Wir haben's, wie 36r. Läterchen foll an mich venlen. Sab' ibn lieb. Sat mich gernegt, hat mich gehntet. Sällst bu Wert, wenn ich ihn heile?

"Gewiß."

- Eprich, auf beine ritterliche Ehre!

"Bei meiner Chre."

- Ich fud' ihm Balfam. Salt' Wert, bann fiehn bin mich wieber. "Nebe Wahrheit."
- Was fell ich bir lugen? Zablit mir für's Lugen nichts.

"Woher willft bu ben Balfam holen?"

- Golofohnden, vom End.

"Was fehlt meinem Bater?"

- Bem Ent. Wehab' tid wehl. Giebft tu tie rethe Welfe?

"Wohin gehft bu?"

— Jum End. — Und mit biefen Werten war bie Alie behend an ber Leiter hinab. Gie verschwand langs ber Mauer.

Sangelf zog bie Leiter zunud, flieg nieder, gab ihr ben alten Ort und eilte in die Beite zunud. Die Pferte bes Thurmes war nur anzelehnt; er sah seinen Bater nech auf ber Wendeltreppe mit der Lanme flehen.

"Du läffeit mich lange warten!" sagte Gerr Rübiger: "Ich heffe, bu wirft nicht mit ber Zigeunerin gewortwechselt haben. Deer haft bu?"

— Sie bertelte. Ich gab ihr ein Ulmosen. Ich verftand fein Wert von allem, was fie mir fagte. Es war Unfinn! — erwiederte Gangelf.

"Schlien leife bie Pferte und folge mir!" fagte ber alte Herr. Gangelf geherchte und folgte seinem Later, ber ihn mit fich in bensfelben Saal führte, in welchem Gangolf und Isonbefer ben verigen Taa geplaubert hatten. Es schien sich während bieser Nacht mit bem alten Herrn eine große Veränderung begeben zu haben. Seine starre, tedtenartige Auhe ober Unempfindlichseit war gewichen; seine Augen, seine Geschiebigüge hatten Loben und Veweglichseit erhalten; bech lag darin ein furchtbar finiteres Wesen, welches dem Schne nicht minder beängstigend entgegen trat, als tie sinhere leichensbafte Kälte.

"Welche Nachrichten bringst bu aus Frankreich?" fagte herr Rübiger nach einer Weile. "Man fpricht taven, der Tag zu Baren fei einel geblieben; ber Krieg ber Eitzgenoffen wieder Zürich und Desterreich bebe von Neuem an."

Gangelf erzählte vom Anzuge ber französischen Kriegemacht gegen Basel und von Abein, von den Rustungen der Züricher und des römisschen Königs, von den neuen Ausprüchen besielben auf den Aargau, von den unzweideutigen Gesinnungen bes Adels für Desierreich, und

von ber Erwarung bes Marfgrafen von Berger, tag fich alle Stabte im Naugan für bas Eribans vereinigen wurden.

Horr Mubiger fcuttelte ben Korf und frach mit facter Stimme: "Kein Meineit, Gangelf, fein Meinert! Behfte bich Gett ver Meineit! Wir haben zu Bern geschweren: wir find Lehenbridger ber Statt. Gangelf, wenn bie beine Geele lieb ift, fein Meineib! — Was gebenfft bu zu thun?"

- Mein theurer herr Bater, nierts witer Enein Willen! verfeste Gangelf: Und wenn Ihr beschlet, verlaff im felbft bie Dienste bes Markgrafen und bes Königs.

"Das will ich nicht!" entgegnete ber alte Berr : "Aber felge beinem Gemiffen. Du bift frei. Der Renig fann bich gu Ehren erbeben: Bern fann und wird bir nichts verleiben. In bift baran. bich burch bie Sant beiner Braut mit ten Ralfenfieinern gu verbinten. 3ch wellt', es ware ichen gescheben; mein Derz würde um vieles erleichtert fein. - Gangelf, ich fage bir nech mehr. Du bift arm. Nichts wirft du von mir erben, als ben Treibof. Alles Hebrige, was ich babe, gehört nicht bir, nicht mir, fendern einem Dritten. Frage nicht weiter. Echlage bich burch bie Welt, wie bu es vermagit; aber Gangelf, fein Meineid, um Gettes und reiner Seele willen, fein Meineit! Thu' Alles, nur bute teine Zecle, bag ne nicht Bente tes Teufels wird. Du bift arm. Geb', tiene tem Konige mit beinem Leibe; er fann bir's lobnen, Bern bir's nicht verargen. Es tient mancher Chrenmann um Geringeres, ale bu. Aber fein Meineit! Diene ehrlich. Lieber Bettleibret, lieber hungerter, als Falichtienerei! Bift en mit Urland nach Baten ackommen?"

— Ich wellte gen Baben ober Zürich zum Marigrafen! entgegnete Gangelf: bann aber zog mich bie Nachricht vom Aufentbalt meiner Braut zu Brugg bahin, und was mir ber Schultheif Cfünger von Euerm Uebelfein meibete, hieher zu Cuch.

"Nebelfein? Er halt mich ohne Zweisel für fiech. Nein, ich bin gefund. Du aber bift zu guter Stunde argefommen. Ich verlange, daß du einige Tage im Freibes bleibeit. Wir haben Bieles abzuthun; benn, Gangelf..." Sier brach herr Rüdiger plöglich ab, und ging mit langiamen Schritten durch bas Jimmer, wandte sich aber schnelt wieder um und sagte: "Mie in Schaffbausen warft du? Sabst du die Trülleren's, unsere Bettern?"

— 3c traf sie im bosten Wehlsein. Jufällig war von Rothweil auch Hand Trülleren, ber Kemmenthur, bei ihnen. Doch mein Aufenthalt war furz. Wir hatten . . .

"Da fallt mir ein, Gangelf," unterbrach ihn fein Bater mit einem gleichgultigen Ten unt einer Miene, als tacht er ganz andere Sachen, "bu baft viel geseben und gebort. Vernahmit bu vielleicht zufällig vom Junter Jörg von Inde, bem Freiherrn? Er fell, gland ich, im Meinthal auf bem Schleß Grimmenstein figen ober gefeffen haben?"

Bangelf erinnerte fich bes Namens nicht, fenbern fuhr fert, von ben Bettern ju Schaffhaufen zu ergablen.

"Erwartet bich ber Markgraf von hochberg zu boftinunter Zeit in Birich bei fich?" unterbrach ibn ber alte herr von neuem.

— Ich glaube nicht! antwertete Gangelf: Denn er ließ mir burch Marquare von Balteag unterwegs Auftrüge zusemmen, ich felle Narau tem Saufe Tefferreich gunftig machen.

"Bluten, bluten fannit au, fterben fannit du für ten Konig!" rief herr Ruviger heitig! "Aber fein Meineit, Gangeli! Gangeli! ich würde bich enterben, verfießen, verfluchen! Ja, das wurd'ich!"

Gangolf erichract fast vor ber heitigteit feines Baters und verficherte, bag er lieber bes Monigs Dienit verlaffen wurde.

"Auch bas nicht, es barf bas nicht fein!" erwiederte herr Mudiger: "Dann verleren bu bie hand beiner Braut; bann warest bu Bettler. Fei're zuver bie hechzeit; nachber binbet bich Niemanb. Sei're fie kalt, auch wem ich nicht zur hochzeit erscheine. Es liegt eine große Reise vor mir. Ich weiß nicht, wann ich zurudlemme."

- Wie? Ihr wellet eine Reise ihm? fragte Gangolf eritaunt, und ibm fielen bie Neven ber alten Sigennerin bei: Wobin? Darf ich Guch begleiten?

"Arage nichte. Ich babe bem himmel Gesüber gethan, fie sellen gesbiet werden!" antwertete ibm ber Bater buterer als verber: "Arage nichts. homman Enderti sell mich begleiten. Er ist ein treuer Mensch. Ich bin zu ihm gewöhnt. Er tennt meine Berlirinisse, wie Keiner. Darum beruhige bich."

- Doch werder Ihr jo bald nicht von binnen gieben wollen, Herr Bater ?

"Morgen, übermergen, in trei, vier Tagen, jebald ich bir Alles übergeben babe. Du bist gefemmen, vom himmel in ter Grackestunde gefandt. Gine Wecke später, du hätieft mich nicht mehr gefunden. Alle Titel und Briefe were ich die übergeben und erläutern. Wir wellen beut und meigen die Marchen unfere Cigens und Lebens unweiten. Auf unfern Grundfürfen haften feine Schulden. Ich übergantwerte die Gresse und Aleines. Gins bleibt verschlessen: das ist die Cijenkiste im obereiten Gemach bes Thurmes. Die wirst du nicht öffnen, die du gewisse Betschaft von meinem Huschelben auf von wenn von heut an zehn Jahre vergangen sind, ohne Nachricht von mir. Dann in Gettes Namen, ja dann! In der Kiste sellst du meinen Willen finden, und ich binde die Erfüllung bestelben auf die Seele."

Der Jüngling erariff tief erichüttert bie hand feines Baters und beschwer ihn mit Ebranen im Ange und mit zitreinder Stimme, daß er, wenn es möglich sei, ben zeichof in dieser Zeit nicht verslaffen selle; mußt' er aber, daß er dann den Sehn zum Begleiter mit fich nehmen möchte, zum Schutz und zur Pflege. Der alte herr blieb undeweglich.

"Ich hab' ein heiliges Werf zu thun!" fagte Rubiger: "ich fell mich entjundigen, ch' ich zu ben Batern gebe, und bas Gelübre erfüllen. Store mich nicht. Du bleibit im Lante, und leifteft ber Stadt beine Burgerpflicht. Geit mehr benn zweihundert Jahren haben unfere Altwertern biefen Thurm bewohnt, und ber Stabt in befen und guten Tagen treulich beigestanden"). Bergiß bas nicht. Musten bu ber lette ber Trulleren's werben, follft bu ber erfte unter ten Beiten von ihnen fein. Sab' Acht auf Die Kalkensteine, auf Thomann inebeientere. Er ift ber Statt und mein geschwerner Teint. König Mutelf hat Navau befreit; ver ihm war bie Ctatt lange Zeit ein bienstbares Sündlein, bas von ben Grafen von Rore und ben Sabsburgern am Salsband gezogen ward; nun ift es ein auffliegender Atler gewerten "). Gangelf, wache, bag ber Atler nicht abermals ein hund sein muß! - Ich werte bir noch Vieles fagen. Best aber fellft bu fur reinen Baft forgen. Die Sonne will aufgeben."

Mit tiefen Wer en entfernte fich herr Mutiger.

# 11.

# Der Bug nach Gedingen.

Die Bewehner bes Freiheies waren nicht wenig überraicht, als ne bie unerwartete Berwandlung bemerkten, welche fich in einer

<sup>\*,</sup> Coon jum Jabre 1229 wird ein Kungmann Trufferen, Ritter, als Schultbeig ber Stadt Navan aufgeführt.

<sup>\*\*)</sup> Bermuthlich Ansvielung auf das Wappen der Stadt, ein aus, gebreiterer Adler, mabrend pordem im Wappen von Rore ein schwarzer hund mit einem halsband gestanden war, Es ist unbekannt, seit wann die Stadt ihr eigenes Wappen geführt haben mag,

einzigen Nacht mit ihrem Berrn und Gebieter quaetragen batte. Gie hielten tiefelbe für eine natürliche Birtung felner Freute über bas Wieberschen feines Cobnes, ten Alle lieb batten. Die Theilnabme an biejer Genefung wurte wehl noch freber beim Anblick tee alten Seren gewesen sein, als er wieder, wie ebemals, im Baret, birich: levernen Bammi, und in flirrenden Meiterftiefeln ruftig umberman: belte, Reller, Stallungen und Fruchtsichutten besuchte, Befehle er: theilte, Rechenschaften forderte, wenn ibm nur nicht die Blaffe tes Antligee, ber tuiere Bliet und ber gmudichredente Ernft ber Gle: berden geblieben wäre. Dazu kam etwas Beangfligendes, was jedes Beheimusvelle fur bie Mengier ber Bu dauer mit fich führt. Man bemertte bie Berrichtungen, welche zu einer nahen Abreife bes herrn Rüdiger getroffen wurden. Niemand fannte Biel und 3weck ber Reise, felbst hemman Enterli nicht, ter fie mitmachen follte. Sem= man ließ nur errathen, baß fie von langer Dauer fein werte; viel: leicht eine Wallfahrt zu ben Schwellen ber beiligen Apofiel in Rom, ober gar nach Jerufalem gum heiligen Grabe.

Anch herr Jienbefer, ber einen langen, guten Schlaf gethan hatte, war erflaunt, als er bei ber Morgensuppe seinen Reisegesfährten Gangels nachbenkend mit zerstörter Geberbe, und bessen Later hingegen lebhaft und gesprächig erscheinen sah. Er erfannte biesen kaum wieder. Man sprach vom Züricherfriege, von Neisen, von Bestanntschaften. Der alte Rübiger verrieth große Weltersahrung. Dech in allen seinen Acuserungen sprach eine gewisse Verachtung bes Lebens mit, und ein unbeimliches, büsteres Weifen, wie es in seinen bleichen Mienen unwandelbar lag.

Noch wahrend ter Umerhaltung erschien ein Bote tes Frauleins von Falsenstein aus Brugg. Er brachte tie Nachricht an ten Brautigam, taß bessen Berlebte schen biesen Morgen über ten Bögberg nach Schingen reisen werte: taß sie ihn, nebn Isenbesern, unter-

wegs in Frick zu finden hoffe, wohin er auf furgerm Deg über bas Gebirg gelangen fonne.

Herr Rüdiger heftete einen verdressenn, still fragenden Blief auf seinen Sohn. Dieser aber, welcher den Gedanken des Baters errieth, sagte sogleich: "Ich werd Euch nicht verlassen, mein Herr Bater, sendern so lange hier verweilen, als Euch gefällt, oder bis Ihr abgereiset sein werdet." Zugleich bat er Isenhosern, ihn bei dem Franlein zu entschuldigen, indem er ihm über die bevorstehende Abreise seines Baters, und über die Nothwendigkeit von mancherlei Abreden mit demselben Auskunft ertheilte, da dessen Entsernung von Aarau lange dauern könne.

"Ihr traget mir bose Gefanbtschaft auf, Junker!" sagte Ifenhofer, sich hinter ben Ohren krauend: "Ich billige Guern Entschluß zwar; aber Ihr gebt mir zu, daß es kein Spiel sein werde für mich, ben ersten Sturm bes jungfräulichen Jerns auszuhalten. Nun benn, es sei, weil es nicht zu andern fieht. Wetterwelken sind nur in der Ferne schwarz. Lasset mich in einer Stunde ausbrechen, bamit ich ben Jug der Reisenden bei Friek nicht versehle."

In einer Stunde ftanden die Rosse gesattelt vor der Beste. Gangelf hatte inzwischen Zeit gesunden, seinen neuen Freund von Allem zu unterrichten, was ihn zurücklielt, dem Ruf der Braut zu folgen. Doch von der Zigennerin schwieg er, weil ihm sein Bater auf's strengste verboten hatte, die Anwesenheit derselben im Thurm, und die Art ihrer Entserung irgend Jemandem zu verrathen.

Isenhoser nahm freundlichen Abschied von dem Jungling, der ihm in se kurzer Zeit durch schlichten und reinen Sinn theuer geworden war, deszleichen von dem alten Nüdiger, welcher sich mit jugendelicher Naschheit auf's Pferd schwang, um in Begleitung des Schnes die Hausguter zu besichtigen. Noch einmal rief Isenheser sein Leberwohl, und ritt, während jene quer durch die Stadt trabten, links einen steilen Nain abwärts zum nahen Thor. Beim ersten Schritt

VII.

aus bemfelben betrat er fegleich eine lange bölzerne Brude, bie ihn gum andern Ufer bes Aarfluffes hinüberbrachte.

Gine Zeit lang ritt er langs grunen Berhugeln bes Jura bin, bis ber Weg seitwärts, burch eine geräumige Thalung und bas Dorf Ruttigen, in bas Innere bes Gebirges gog. Da fah er fints bie gewaltige Bafferflue aus ber Tiefe emperfteigen, an beren graue Ralfgipfel fich einzelne Tannen, wie gartes Epben fcmiegten. Bu ben Rußen berselben beben auf ichreffen Relsen tie Mauern tes Schloffes Königstein im Buschwert ihre Zinnen emper. Er aber verfolgte ben fleinigen Bergmeg feitwarts um einen weiten, fumpfigen Grund zu ben Soben ber Staffelegg, beren fahler Rucken vor ihm lag. Dann leitete er bas Rog langfam bie fieile, von Regenguffen gerfreffene Strafe aufwärts, we er ven broben, wenn er guructschaute, zwischen einer Klüftung ber naben, bunkeln Verberge, bas belle Grun ber Narufer, Die fern im Sonnenglang feweimmente Stadt, und im Sintergrund, wo Erd' und himmel schieden, Die weiße, ewige Wand erblickte, welche, von Schnee und Gis gebaut, große Länder und Bölfer von ungleichen Denkarten und Sprachen fentert.

Er blieb mehrmals siehen, betrachtete mehrmals bas Bunderbild, und heb fimmu und unwillfürlich Antlig und Bliet und Sände gen himmel. Dann, als er die höhe erstiegen hatte, sah er ver sich unter seinen Küßen ein silles, ides Thal: in der Forne den weichen Umriß des Schwarzwalogebirgs. Er ein hinab zur Tiefe, we sich die Berge enger an ihn drängten, und kesselartig ein arms setiges Törstein umüngen. Dech bald erweiterten sie sich wieder zu einem schmalen, freundlichen Grunde veller Hütten, höfe, bellgrüner Wiesen, blühender Nirschbäume, welcher immer essener ward, und sich zulest in den hintern Trickgan am Abeine zwischen Inva und Schwarzwald aufschloß.

Da ward er zur Rechten, von wannen bie grefe Lanbfrafe über ben Bobberg aus bem Seitenthal bervertrat, eines langen und glan-

zenden Juges von Neifigen gewahr, herren und Frauen in freundlichem Gefose neben einander reitend. Bald erkaunt' er an der Spige bes Juges das Fräulein Ursula von Fallenftein auf einem weißen Zelter, an jeder ihrer Seite einen Nitter. Einer derselben war Bentelin von hemmenhofen, der andere ein unbefannter, aber schöner, junger Mann, schlant und ftelz, in scharlachrethem, gelegenichtem Banuns, mit himmelblauer, gelegenichter Schörpe, und blau und weiße Federn annuttlig um den kleinen hut webend, unter welchem schwarze Locken hervorringelten.

"Uh, so allein, Jenhofer?" rief bas Frankein mit vernehmein Lacheln ihm entgegen: "Herr Gangelf, scheint's, will Krankenwarster bleiben?"

— Mit nichten! antwertete Tienbefer, ehrerbietig bie Remmenben begrüßend: Er fennte aber selbit ein Kranfer aus Liebe und Sehnsucht werden, da die Rüfungen feines Laters zu einer Reise nach dem gelobten Lande, oder Gett weiß webin, ihn abhalten . . .

"Nichts baven!" ücl ihm Ursula lachend in's Wert: "Wir fennen den semmen Schneemann bester. Er wartet vermuthlich, bis wir ihn selbst aus seinem Thurm Nore abhelen."

— In wenigen Lagen, bent' ich, wird er in Sectingen gu ben dußen feiner Angebeteten liegen! jagte Jienbefer: Inzwischen fentet er ber Beaut bie gartlichnen Grube und Sentzer ...

"D!" unterbrach ihn Urfula spöttelndt: "Ich habe fie empfunden, ebe Ihr famet. Gie batten die Luft so eiefalt durcherungen, daß wir Alle fant erstarrten. Invesien bitt' ich Euch, erzählt weiter."

Die Nitter lacten mit lauter Stimme. Jenhefer, welcher nich tem Gefelge, gunacht hinter bem Zelter bes Frauleins, ameilte, nattete fernern Bericht ab; bemerfte aber balt, wie wenig Antheit an seiner Erzählung genemmen wurde, und nimmte taber segleich in tie muthwilligen Scherze ber Gesellschaft ein. Sewehl Bentelin, als bas Fraulein, schienen mit bem fremben, jungen Nittersmaun

sehr vertraut zu sein, der mancherlei lustige Schwänfe und Albenteuer von den Gosen Königs Friedrichs und des Herzogs von Desterreich erzählte. Dech inmitten aller Scherze entging es dem Waldschuter Dichter nicht, daß weder der fremde Jüngling, nuch die Jungsfrau einander ganz unbesangen sahen. Nie siel der Blick des Nitters auf die Freiherrin, ohne daß er lange und brennend an deren Reiz behangen blieb; und Ursula, als kenne sie den Flammenblick dieser schwarzen Augen, die sie dech suchte, nicht ertragen, mußte jedesmal erröthend und lächelnd die Augen wer sich niedersenten. Dies stille Gespräch der Mienen, zwischen dem hellen Gespräch eber Geslächter ver Andern, bemerkte selbst Bentelin nicht, welcher auf der entgegengesetzten Seite ritt.

Ijenhofer, ben bie Neugier nach, blieb im Juge, wie zufältig, zurück, bis er in die Nähe einer von Ursula's Kammerfrauen gerieth, mit ber er wehl bekannt war. Ben ihr vernahm er, daß der junge Mitter mit den Flammenaugen ein Freiherr, hinz von Sax, ehes maliger Jugendgespiele des Fräuleins, nun Berlebter einer schönen Gräfin von Zellern und Bentelins von Hemmenheien treuener Freund und Wassengesährte sei. Er war am verigen Tage von Jürich gen Brugg gesemmen, um zu den Falkensteinern nach Sectingen zu reisen; hatte unvermuthet daseibst den Freund und die reizende Gesteiln seiner Kintheit gesunden und mit Beiden bis tief in die Nacht einen fröhlichen Abend genessen. Selbit die Kammerfrau sprach mit unwillfürlicher Wärme von dem liebenswürzigen Manne. Isenhoser gesellte sich nachber zu dessen Knechten, und diese erzählten tausend Dinge von des Isuglings Waghalügkeit und verwegenen Streichen sinnbenlang.

Schon war Mittag verüber, als man entlich ben blaugrunen Rheinstrem und brüben am Juß bes Waltzelings in anmuthiger Chene bas Stärtlein Sectugen erblichte, über welchem bie granen Thurmlein von St. Fribelins ehrmündigem Stift und ber Rirche

längst gesehen werben waren. Da wurden Tremvetenstöße gehört, und von der Brücke her kam bem Juge ber Reisenden eine Schaar zu Pferd entgegen; alles auf prächtigen Ressen, alles sestlich gefleibet. Beran ritt Ursula's Vater, Freiherr Hand von Falkenstein, und bessen Bruder, Thomann, Landgraf von Buchsgau und Sißgau. Ihnen selzte Mar von Ems, Graf Görg von Sulz, Hug von Hegnau, Frig vom Haus, Görg von Knöringen, Valthasar von Blumeneck und viele andere Goelherren, welche mabrent der Friedenstage mit den Falkensteinen zu Seckingen welchebten.

### 12.

## Ritterliches Bohlleben.

Ich will hier weber ben bunten Bechiel, nech bie Pracht ber Lusbarkeiten und Teste schilbern, welche bie frohliche Nitterschaft balb in bieser Stadt, balt auf ben Burgen bes benachbarten Abels bez ging. Jeber Tag brachte ber lebenslusigen Menge neuen Genuß, welchen Wig und Anmuth, Umtriebe und Liebschaften ber schönen Ereltechter und Frauen aus ber weiten Umgegend wurzten.

Die Königin aller Fefie aber schien Gangolfs Braut zu sein, welche in ber verschwenderischen Treigebigkeit ihres reichen Baters jede ihres Geschlechts an Bracht, wie täglich an neuen Reizen, übertraf. Sie selhst eine velle Blüthe der Luft, sog gleichsam ihr Leben ans dieser Fülle mannigsaltiger Freuden; und, we sie erschien, versbreitete sich wie durch Zauber rauschendes Bergnügen. Was sie unter den Weibern, war hinz von Sar unter den Manmern. Man wurde das schöne Paar für mehr als ehemalige Gespielen gebalten haben, hatte nicht Jeder gewußt, daß er der Bräutigam einer Fremden, wie sie die Verlebte Gangolfs, war. Auch wußte Ursula mit matchenhafter Feinheit alle Uebrigen auf gleiche Weise zu be-

bandeln, so daß weder ber junge Freiberr, nech ein Anderer sich eines Berzugs bei ihr rühmen kemtle, wenn nicht der Zusall bem Ginen zuweilen in ihrer Rabe belder, als dem Andern ward. Nur Rendene, der in tiesem Gerümmel den überall willkommenen Frendens meilter und Lessenmacher spielte, und dech der einzig Nückterne blieb, bliebe beller. Ihm abnte, wenn er zuweilen die trunfenen, Einselden Augen Beider sich versiehlen begegnen sab, welche verbotene und verhehlte Gluth da glimmen möge.

"Ach, ter arme Gargelf!" feufste er eines Aberes, ba er im ferzenvellen Saale uill am Fenner ben Reiben ber Tanger gufah, aus welchen Urfula glühend herverfam, um auf einem Sewel in seiner Nabe zu ruhen.

— 3n's nicht mabr, Jienhofer? fragte fie vertraulichleise und bauig: Der bose Mensch! 3fi's zu verzeihen, baff er mich is lange vergeffen kann?

"Der arme Gangelf!" senigte Jierbeier abermals, voch fragente mitteleig: "Er sell fich nicht bieber sehnen. Ihm ift besser im Thurm von Rore."

- Wie meinet Ihr bas? fagte fie, bas Körschen spöttlich und vornehm guruckwerfenb.

"Arebilch mitte" er nicht fein," antwertete jener, "uns aber manche unfchulbige Freude fioren."

- Run ja, Jienbofer, wie er immer pflegt. Ich fennt' ihn fan baffen tarum. Deuft nur, wie er's in Brugg trieb!

"Arantein, mas ibun?" jagte Jjenbefer, und jafch mit ernter Miene feste er bingu: "Gieb ba, er kommt!"

- 250 ? fubr erichrerten Urfula auf, unt vorließ ichnell ben Sig. Lachent antwertete Jienbefer: "Bleibt ruhig, mein Fraulein, ich irrte mich, als ich brüben herru Beit von Alf bereinichreiten fab."

- Marr und Telvel, mir Schreck zu machen! fagte bas Fraulein gwar lachelnb, boch verbrießlich.

"Soll ich's wieder gut machen?" fragte Jener mit schalfhafter Wurchtsamkeit.

- Auf ber Stelle! Und womit? fiel Urfula neugierig ein.

"Mit ber Betichaft, baß er bald hier ift. Ihr werbet ichen wieber ernft, mein Fraulein? Mich freut's, beibe, ben herrn von Sar und herrn Trulleren, beifammen zu sehen, und burch Berggeichung zu erfahren, wer bech eigentlich ber schönere Mann sei?"

— Aber ich, erwiederte Ursula, ich zittere, sie werden keine Freunde werden. Mein odler Bräutigam ist von wunderlichen Launen heimgesucht. Ich muß gestehen . . .

Sie fagte nichts weiter. Sie brehte ben Ropf gegen bas Fonfter gurud, nach ben Sternen zu seben, wie in einer Berlegenheit von Bunfchen.

Dech Jenhofer ichien fie zu errathen. "Ihr habt Necht!" fagte er: "Gangelf ift ein vertrefflicher Mensch, aber sant zu vertreffstich. Er fügt fich nicht in die Welt unsers Jahrhunderts. Er geshört in die alten Zeiten seines Ihurms. Es würde mir wenig keiten, ihn zu bereden, im Treihose von Navan zu bleiben, so lange es Euch gefiele."

— Uch! Kammelte Ursula verlegen und zerfreut, indem ihre Angen unter den Tauzern dem jungen Freiheren von Sar magnetich selzien: Nur nech wenige Zeit, nur wenige, bis ... Ihr begreifet es ja selber. Ich beite Guch, tenfet an den Handel mit Bentelin über Lich beim Schultheiß Effinger! Sollt' er und bergleichen hier ersneuern? Ich bitt' Guch, wenn Ihr etwas über ihn vermöget, thut und Allen ein Liebeswerf!

"Ihn noch eine Weile zu entfernen?" fragte Ifenhofer.

- 3ch bitt' Cuch! Nun ja boch! flufterte fie schmeichelnd, und legte traulich auf feinen Arm ihre Kinger: Nur furze Zeit.

"Bis etwa..." jagte Ijenhofer leifer, indem er ihr ichelmifch: lächelnb in's Auge fah, als hatt' er ihre Seele ausgeserscht: "Bis...

nun es ift naturlich. Es muß gescheben! — Bis ver junge Freiherr von Gar . . . "

Ursula fuhlte sich ven bem Laurer ertappt und ward reth. "Spigsbube!" sagte sie verschämt und dech mit ihmeichelndem Lächeln, wie eine Gefangene, die um Gnade fieben will, und gab ihm mit der hand einen leisen Streich auf die Backen: "Möchtest du gern stehlen?"

Mit diesen Werten entsernte sie sich von ihm, wandte sich aber ein paar Schritte von ihm noch einmal mit dem Finger drechend, und mischte sich in das glänzende Gewühl. Ihr Herz vechte. Sie fühlte, es sei etwas verrathen, das sie sich selber nech nicht gestanden haben wollte.

Aber in bemfelben Augenblick fühlte fie von einer ganz andern Unruhe ihr Herz zusammengezogen. Ein Schauer von Gifersucht überfleg sie. Sie wellte hinweg aus bem Saale, sie kennte ben Fuß nicht vom Boben heben. Ihr Jugendgefriele tanzte vell unaussprechlicher Annuth mit bem Fräulein Hagenbach.

In der That, von allen Nebenbuhlerinnen bei den Hultigungen der Männer war die niedliche Sagenbach weitaus die gefährlichste. Urfula hatte anfangs diese Geliebte ihres Laters, des Freiherrn Hants von Falkenstein, für die er ungeheure Summen verschwendet hatte, von Herzen gehaßt oder verachtet; aber damit geendet, sie nicht nur liebenswürdig zu sinden, sendern ihre vertrauteste Freundin zu werden. Dies Mädchen stand durch sein Treiben und Thun im vollsten Widrespruch mit dem Auf, der von ihm verbreitet werden war. Es lebte eingezogen, fromm und anspruchslest kleidete sich geschmackvell, aber höchst bescheiden und schamhaft, und war von allen Künsten des Gerngefallens so entsernt, daß selbst Frauenzimmer an dieser Verläugnung der Mädchen Natur irre wurden.

Sans von Falfenftein, ber erflarte Liebhaber biefer feltsamen Schonen, bis gur Narrheit in fie vergafft, behandelte fie mit ehr-furchtevoller Schuchternheit, so wenig er übrigens sonft viel auf bie

Reffeln bes Unftandigen halten mochte. Mit allen andern Frauen: gimmern waren bie Manner freier, als mit ihr, und boch fonnte feiner von biefen bie niedliche Berführerin mit Gleichgultigfeit anfeben. Die Natur hatte in ber Bilbung ihrer Genichteguge gwar nicht bie gewöhnlichen Regeln bes Schonen bechachtet, aber in jeten Bug Ceele und Feinheit gelegt. 3war ihr Buchs war nicht hoch, aber er hatte bas gartefte Cbenmaß, und jeder Theil war gierlich gebreht. Sie vereinte in fich eine mahrhaft findliche Blobigfeit und Furcht mit ber Sarmlefigfeit und bem Muthwillen ber unerfahrnen Unfdulb. Jene ernite, unentweihbare Schuchternheit bielt alle Manner gurud, und biefer finbijche Frehfinn und Uebermuth unter ihren Freundinnen gog unwiderstehlich an fie. Das Berucht ging, mehr als ein Mann ware bemungeachtet ber Beglückte gewesen; aber bie Beglückten felbit schienen ihre Ereberung nur wie Beute ber Gewalt und Ueberraschung gu betrachten, und fich felber um fo mehr barum mit Borwurfen gu ftrafen, weil fie von ta an nur Abichen gegen fich in jeter Geberte ber Angebeteten fanten. Und bech behauptete bie beje Junge bes weiblichen Reites ober Scharfblicke, gerate bas fei bas flugberechnete Spiel bes ichlauen und lebeneluftigen Matchens. Gie taugte jest mit bem jungen Freiheren Sing; aber fo falt, fo angillich, baß jebe ihrer Bewegungen einen Wiberwillen, einen innern 3mang verrieth, und bed tangte fie gleich einer bloben Grazie. Mitten im Tang bemertte fie Urfula's Unrube, und bie eiferfüchtige finfter nachfchleichen: ben Blide berfelben. Gie verftant fie noch beffer, als fie barauf gu the trat und Ursula's Gintoniafeit und Wertarmuth vernahm.

Unter unbedeutendem Verwand leefte sie bieselbe in die Einsamfeit eines kleinen Nebenzimmers, schloß sie an ihre Bruft und sagte: "Mein Urst, du leidest. Warum qualit du dich, liebe Seele, im Kampf mit beinem Herzen? Du bist die Verlobte eines Andern, aber dein Herz hatte sich schen in der Kindheit dem Einzigen verlobt, den du mir selber kaum zu nennen wagst. Und ber arme Unglüssliche!

ibn verzehrt die fille Gluth um dich. Ich beschwere bich, suber Engel, selge bem beiligen Jug bes Gemulbe! Bringe bich nicht fremden Berechnungen zum Orfer. Du macht mich elent, wenn du nicht wieder frei wirst."

Urinsa umtlammerte mit wilcem Schmerz die Freundin und weinte bestig an ihrem Gasie: "In Ewissteit nicht! Nie werd' ich freh. Ich möchte mich selber verabscheuen. Ia, ja, magn du es wissen, aber nur du! Ich bin eine Wahnsnige. Ich verzehe sitt den, den ich stieben sellte. War' er nie erschienen! Wir hingen schen als Kinder zu seit an einander. Gett, und jest, wie ist er herrlich verwandelt und bech immer berselbe nech!"

Mit aller Leirenschaftlichkeit, die dem Fräulein von Falfenstein eigen war, erzählte sie nun von den seligen Tagen ihrer Mindheit, vom Wiederschen des frühern Geliebten in Brugg, und von tausend kleinen Tingen, die einem se tief ergriffenen Gemüch in selchem Augenblick wichtig sein können. Ihre Freundin hatte Mühe, sie zu beruhigen, und bat sie, nech einige Augenblicke allein zu bleiben, um sich zu sassen, und in die Gesellschaft treten zu können, ohne durch ihr verweintes Auge auffallend zu werden.

Die Sagenkach trat allein in ben Saal zuruch. Wie Zufall mar's, bag fie mit bem Freiberrn von Sar zusammentraf, ber fie abermals jum Tang aufferberte.

Sie fließ fast mit Jurnen seine hand zuruch und fagte: "Leichte sonntger, wenn bie liebenewurzige Urfula weint, möget Ihr noch tanzen?"

Er entfarbte nich. Er fragte nach Urinta's Aufenthalt. Seine Wangen brannten. Sein Auge ware Alamme. Er fragte bringenb, fiehenb, wiererhelt, we bas Aranlein fich befinde? Er erfuhr's enblich und verschwand.

Alls nach langer Zeit bas Baar, welches man in bem bunten Getummel faum vermißt batte, guructfebrte, leuchtete aus bes

jungen Freiheren Genicht bas Entzucken. Urfula ichien heiter, boch verlegen.

"Bie fiehft bu mir fo munderbar brein?" flüfferte ihr bas Fraulein Sagenbach gu.

Urfula lächelte und fagte: "Was fieht man mir an?"

— Ich frage, Urft, füßes Urft, bift bu ruhig, bift bu glüdlich? "Du hatteit mich bech nicht verrathen sellen. Nur in bem Augenblicke nicht, we ich mir zu wenig gehörte."

- Bift bu beruhigt, fußes Urfi?

"Ja!" sagte Ursula gang leife: "Wenn er nicht ein Bose- wicht ist."

Ginige Tanger erichienen und unterbrachen bas Gesprach ber Jungfrauen.

### 13.

## Erflärung.

Dem Talkenblist bes Dichters von Walbehut entging es nicht, taß seit riesem Abene Ursula's Berhältniß zum Freiherrn von Sav andere Natur angenemmen batte. In die Stelle ihrer Zweisel war Sicherheit, an den Plat der Schnsucht Gemythuung getreten. Gs gab fein Flieben, sein Suchen der Bliebe mehr, sondern das zusriedene Lächeln gegenseitigen Berüändnisses. Gangelf war von seiner Braut nicht vergessen, weil er von ihr nun gefürchtet war. Wei sehe wünschte sie, von ihm vergessen zu sein! Kast hesste sie er sich im freuderreichen Seckingen zeigte. Isenhofer mechte am besten wissen, warum der Berlebte den Thurm seiner Bater nicht verlassen wellte. Aber ihn fragte sie nicht. Isenhofer belustigte sich indessen, Spettverse auf Treue der Weiber und Flattersinn der Manner zu machen. Beibe

Theile lernten feine Neime auswendig, in Ermangelung eigenen Wiges ihre Unterhaltungen oder Nedereien bamit zu würzen.

Der damalige Leichtsun bes weiblichen Geschlechts aus höhern Ständen, und die Sittenlesigkeit des Abels war so bekannte und allgemein angenemmene Sache, daß sich die Vernehmen dessen nicht schämten, die Unterthanen es sur Verrecht oder eigentbumliches Wesen der abelichen Natur hielten und die Priester es nicht zu tadeln wagten, weil sie selbst häufig mithielten. Ging dech segar Node, daß der schone Hinz, während sich das Fräulein von Falkenstein seiner Eroberung freute, in St. Frivelins Stift nicht minder zärtliche Verzbindungen mit einer der jüngsten Demfrauen gerflegt habe, die seine Berwandtin war; aber für ihre frommen Gelübbe zu reizend und zu reizbar gewesen sein soll.

Der junge Freiherr hatte jedoch, über die Schönen von Secklingen, keineswegs die Männer baselbst vergessen, berentwillen er vem Hessager Herzogs Albrecht von Desterreich mit Austrägen hieher gestemmen war. Er sellte die Nitterschaft dieser Gegenden nicht etwa für das Haus Desterreich gewinnen, denn ihm gehörte sie schon mit Leib und Seele, sendern für irgend ein großes Unternehmen gegen die Städie und Landschaften des Aurgau's. Diese für Desterreich wieder zu erringen: das war die Ausgabe. Nitter Marquard von Balbegg, welcher vom Abel des Schwarzwaldes die glänzendsten Jusagen nach Seckingen gebracht hatte, war jenes kreiherrn eifrigster Beistand geworden. Biele andere Herren, Grafen und Nitter ließen sich zu Allem willig sinden. Sie würden insgesammt eingestimmt haben, wenn nicht eben Thomas von Falkenstein durch Unentschlesseit eine große Anzahl schüchtern gemacht hätte.

Mit allerlei Entwurfen, mit Unterhandlungen, Empfangen und Berfenden von Beischaften war die Zeit verstrichen und beinah ber St Georgentag herangenaht, an bem ber Wassenflillfand auslief. Schen wußte man, daß bie Schweizer in ben Bergen laut wurden:

daß sich um ihre Banner in allen Thalern kampflustiges Belt schaarte; daß ihre Absicht gegen die Stadt Jürich und die Beste Napperswyll gerichtet sei; daß Bern zu ihnen halte und daß das Land Appenzell den Jürichern, weil sie eitgenössischen Nechtstag ausschlugen, und dem Herzeg Albrecht von Desterreich Krieg ausgen wellten, weil er der abgefallenen Schweizersladt Beistand gab.

Da beschlossen sie zu Seckingen, man solle gesammte Nitterschaft ber Umgegend auf einen Tag versammeln. Man musse zum Entschluß kemmen, um so mehr, da der Maukgraf von Gochberg beschlen hatte, der Freiherr von Sar solle mit der Erklärung des Avels zurück nach Zürich kemmen, um dann zum Gerzeg Albrecht zu gehen.

Der Mittwoch vor St. Georg war zur Zusammenkunft in Seckingen bestimmt. Schen am Borabend traf von allen Seiten die einzgelabene Nitterschaft so zahlreich ein, daß kaum die Herbergen Naums genug behielten. Selbst berjenige kam, an bessen Erscheinen Alle gezweiselt hatten, Gangolf Trülleren.

Ursula von Falkenstein faß mit bem Fraulein von Sagenbach, bem Freiherrn Sar, Nitter Marquard von Balbegg und Bentelin von hemmenhesen in freihtichen Plaubereien beisammen, als tie Thur bes Jimmers geöffnet ward, und Freiherr hans von Falkenstein hereinschritt, seinen fünftigen Eidam an ber Seite.

"Denkt bech!" rief lachend Freiherr Hans: "Diefer gottesvergessen Menich wollte vor einer Herberge absteigen, flatt bei ber Braut einzukehren. Aber Jienhofer verrieth ihn, und ich nahm ben bloben Schafer gefangen."

Herr Gangelf fiammelte Entschuldigungen. Die Anwesenden wandten mit sehr verschiedenartigen Empfindungen ihre Augen auf den Jüngling. Urfula war leichenblaß gewerden. Sie behielt kaum Macht genug, sich vom Sessel aufzurichten und ihm einen Schritt entgegen zu geben. Gangelf verbeugte sich tief, die zitternde, kalte Hand seiner Berlobten mit Chriurcht zu kuffen; bann verneigte er

fich grußend gegen bie Uebrigen. Fraulein Sagenbach bemerkte bie töbiliche Uuruhe ihrer Froundin und beugte fich ficurend zu ihr, ohne fich boch enthalten zu können, einen furchtsamen Blick von ber Seite auf ben fromben Jüngling fallen zu laffen.

"Billtemmen, Gerr Gangelf!" rief Marquard von Balbegg, ihm mit trelligem Laden tie hand bietend: "Wir wollen wieder Freunde sein! Straf mich Gett, jest in Noth an Mann, und es würde mich bech nun ärgern, hatt' ich Euch bei ber Stillt eine Spanne fürzer gemacht, und zwar selches Lumpenpade und Strelchengesindels willen. Laft's gut fein!"

Gangelf schüttelte ihm trenbergig bie Sant und erwiederte: "Ginem Biebermann gunt man nicht lange."

Herr Bentelin von hemmenbefen brebte fich in Berlegenbeit her und bin, frechte aber entlich herrn Ernlleren bie hand ebenfalls bar und fagte: "Haltet Ihr auch mich ihr einen Biebermann? Ich glaube, ber Schultbeiß von Brugg gab und bofen Wein. Wir muffen bekannter mit einanzer werden beim guten aus Jallenfteins Rellern."

"Bas Toufel!" schrie Freiherr Hans, mabrent sich Bentelin und Gangelf fremntliche Gestlichkeiten sagten: "Bat benn ber Springinzie. Welt mit allen Rausbelden hanel gehabt? So recht, schließt Frieden zusammen. Wir werden in wenigen Tagen Kriegs vollauf haben. Freiherr hinz ven Sar, begrüßt anch Ihr meinen fünftigen Eitam fremntlich; ich will nicht besten, daß Ihr seben einander in's Gebege gelaufen seib."

"Der Nitter wirt mich best nicht anflagen kennen!" sagte Hing: "Und ich habe von ihm tes Lieben zu viel gebört, daß ich nicht um seine Freundschaft werben sollte." Darauf neigte er sich mit den artigsten Worten zu Gangolf.

Weber Ursula, noch die Sagenbach, fennten sich in diesem senderbaren Augenblict erwehren, die Augen zu den beiden Männern aufzuschlagen, welche, im Gespräch mit einander, beisannen zu steben schienen, um vor biesen Nichterinnen ihren Werth einer über ben andern geltend zu machen. Ammuthiger in jeder Bewegung, lieblicher im Spiel der Mienen, einnehmender im ganzen Wesen war effendar der Freiherr von Sar. Ein reicher, mit Sergsalt gewählter Anzug erhöhte den Zauber, welchen ihm die Natur gegeben. Und dech schienen diese Berzüge neben Gangelfs ruhiger Würde, neben dem sillen Abel eines Antliges zu verschwinden, in welchem alle Klarheit und Nacht eines lautern Gemüthes strablte. Er stand, gleich einem Weltgebieter, vor dem schmeichelnden Lasallen, und seine schlichte Neisetracht schien auszeichnungsweller, als aller Sammetz, Geld- und Silberschmuck des Freiherrn.

"Weiß Gett!" fturerte bie Sagenbach in Urfula's Dhr: "Der Gangelf wird jeben Augenblick schoner!"

Urfula batte indessen ihre natürliche Farbe und Sassung wieder erhalten. Aber bie Werte ber Hagenbach trieben ihr eine bunfle, füchtige Reiche über bas gauze Gesicht.

"Bas tonn? Bift bu narrifch, liebe Ceele?" finderte bie Sagenbach, als fie bie Gluth in Ursula's Genicht bemerkte: "Soll ich an bir irre werben?"

Das Gefpräch unter ten Männern ward lauter. Balt wurden auch die Frauenzimmer hineingezegen. Urfula fand ihre gewöhnliche Laune und gestel sich in den unbesangensen Scherzen, selbit gegen Gangelf, als ware zwischen ihnen am alten Verhältniß nichts verwandelt. Nur er schien den alten Ton nicht wieder sinden zu konnen, sendern blieb, wie er gesemmen, sremd und ernst, dech voll gefälliger höflichteit. Der ungezwungene Ton, welchen Ursula gegen den Hern von Sar, wie gegen ibn, führte, erregte seine Verwunderung über so viel Gewandtheit und Selbsübeherrschung, hinterließ aber um wachsenen Wiererwillen. Segar die einstliche, schückerne, sittsame Verlegenheit des Fräuleins Hagenbach zog ihn mehr an, als der lustige Wiß seiner Verlechten und ihrer heitern Umgebungen.

Die Gefellschaft vermehrte sich von Nittern und Freunden bes Freiherrn von Falfenstein, die er zum Nachtschmause eingeladen hatte. Man verler sich im Getunnnel von einander. Dech, als der Freiherr zum Abzug in den Speizesal mahnte, gefellte sich, wie es schon der Unstand gebot, der erklärte Bräutigam zum Fräulein von Falfenstein. Sie lehnte sich, dech nur leise, auf den von ihm dargebotenen Arm und sazte im Herausgeben halblaut, mit der Miene stellen Empfindlichkeit: "Wie kennmet Ihr dazu, daß Ihr meinen Arm verlangt, da Euch an meiner Hand so wenig gelegen ist? Werft dech den Iwang ab, der Euch se lästig fallen muß, als er mir peinstich ist!"

"Fraulein," flufterte Gangolf guruck, "wurdet Ihr mir zwei Worte unter vier Augen erlauben, ich durfte hoffen, meine scheins bare Unart gegen Euch entschuldigen zu können."

"Ihr macht mich fast nengierig!" sagte sie und trat mit ihm seinwarts, um bie plaubernden und frohlichen Gerren vorüber zu lassen, die dem Eßzimmer zugingen: "Uebrigens nach selchem Bertragen, wie Ihr gegen mich zu beobachten gut fandet, scheint's mir, femme jede Entschuldigung zu spat. Ich kann höchstens nur Ereklarung erwarten."

"Ce fleh' ich wenigstens um bie Gnate, mich erklären zu turfen!" antwertete er mit einer Bescheibenheit, die fast an Traurigfeit grenzie.

"Ich gestatt' es! Dech furz, mit zwei Werten!" sagte bas Frantein ernit und mit bem eigenen Ten, welchen man bemjenigen zumißt, bem man nicht zu verzeihen geneigt ift. Tabei öffnete sie das Zimmer, welches sie erst ver einem Augenblief verlassen hatten. Sie traten binein.

"Nech einmal bitt' id," fagte fie mit heheit und Strenge, als fie allein beisammen fianden: "seid furz. Man erwartet und. Ihr

verbienet nie, daß ich Euch wieder unter vier Augen hörte. Ich bin vollkommen Curetwillen entfauscht."

"Und ich, Fraulein, enttäuscht über Euch!" antwertete Gangolf. "Defto beffer, herr Trulleren. Was habt Ihr mir alfo gu fagen?"

"Das Lebewohl!" antwortete Gangolf treden, und reichte ihr einen biamantreichen Ring.

Urfula ward blaß. Sie erkannte ben Berlobungsring. Obgleich in ihr selber ber Bunsch gewaltet haben mechte, daß die Erklärung zuletzt eine Trennung herbeiführen sollte, damit sie dem Freiherrn von Sar näher treten könne, hatte sie doch den Augenblick gefürchtet. Dieser Augenblick war aber verhanden, und brachte ihrem Stolze die schmerzlichste, unerwarteiste Demuthigung. Denn sie hatte den Bräutigam verabschieden, nicht von ihm verworfen werden mögen.

"Was wellt Ihr?" rief sie, und es war eben so viel Erschrockenheit als Zern in ihrer stammelnden Sprache, wie in dem ungewissen und dech funkelnden Blick ihres Auges.

— Sabt Ihr bieses Ninges und unserer heiligsten Stunde vergesien? erwiederte der junge Mann: Sehet hin! Er ist das Allerlette, was Ihr von mir nehmen könnet, und bas Lette, was Ihr einem Andern geben könnet, dem Ihr schen mehr gegeben habet, als die Jungfrau durste.

"Clenter!" schrie bas Fraulein, trat hechreth glühend einen Schritt zuruck und sagte, indem sie ihn mit Verachtung und Grimm über die Achseln feitwarts betrachtete: "Seid Ihr gesemmen, zu alsen Krankungen, die ich von Guch ertrug, nech die blutigste zu sügen? Ich werd' einen Andern senden, der für mich Rechenschaft serbert. Die Techter der Falkensteine entweihte sich nur einmal, und zwar, als sie Guch erheben wellte. Entsevnet Guch von meinen Augen."

Welaffen versetzte ber Jungling, indem er fein halbgesenktes Saupt VII.

langiam erheb: "Nehmet bas Leste, was Ihr mir nehmen fennet; nehmet tiesen Ning. Meine Ebre liegt außer Euerm Bereich: nicht bie Eure außer tem meinigen. Denn wisset est ich selbst war jenen Abene Augenzenze Eurer Untreue und meines Unglücks. Gefemmen war ich in greßer Heimilisteit, die Geliebte zu überraschen, und fand — e last mich schweigen! — Gat Such nicht Isonhoser meine Nähe verkindet? Und als Euer Verbrechen — e! als es wellendet war, warum erschracket Ihr, da Ihr mich Verhüllten in der Femderklende des langen Ganges erblicket, durch welchen Ihr mit Freiherrn von Sax zum Tanz heimschlichet? — Vrechen wir ab. Hier sift der Ning."

Jedes dieser Werte, wie leise und traurig fie auch hingesprechen waren, trug etwas Zermalmendes an fich. Ursula fland ohne Berwegung, ohne Sprache. Das brennende Acth ibrer Wangen ward von Schneiblässe umzegen. Ihr Ange flarrte gläsern und täfter. "Er weiß Alles!" war ihr einziger, heller, tötzender Gieranfe. Sie wellte den verigen Son sassen, ihrer mächtig werden, wellte antwerten, und kommte nicht. Sie zuchte mit den Lieven.

"Warum gaubert Ibr, Franlein?" fragte Gangelf milter.

- Geht! antwertete fie kann berbar und mit ichwerer Univengung: hanbelt's mit meinem Bater ab.

"Das fei ferne!" entgegnete Gangelf: "Meine Dankbarkeit will Euch eine Schuld für Zeiten abtragen, ba mich eine Liebe beglückte, bie Ihr nicht hattet. Ener und Eures Haufes Name feil nicht burch unfere Trennung zum Weltgesvött werden. Entsaget mir öffentlich zuent: bann wird's nicht bestemben, bah ich zumücktreten muß. Goftelst Euch bester an, bem Later zu bekennen, bah Ihr fein Gerz für mich habet. Ich hingegen müßte ihm sagen, seine Techter set meine Braut und eines Dritten zugleich bas Sigenthum gewesen."

Er schwieg. Sie klieb tenles: ibr Inneres veller Bernichtung. Ihr Herz schlug mit harten Schlägen. Um ihre Ohren braufete es, als ginge bie Welt in Nichts aus einander, und bech flang Gangelfs Stimme entsenwell aus bem betäubenden Nauschen berver. Um ihre Augen schwamm Berwerrenes und Gestaltleses. Alles ward Aussellung. Die Luft fing an zu sehlen. Sie that angswelle Odemzüge.

Gangolf, welcher ihren Zustand nicht ahnete, sagte: "Kehren wir zur Gesellschaft zuruck, baß man und bert nicht vermisse. Dervrathet bas Geheimniß nicht selber!" Dabei legte er ungeduldig ben Ring in die berabhangende Hand. Sie ließ ihn bewußtles fallen. Er bet ihr mit Höllichkeit ben Arm, sie hinwegzusühren. Sie aber seufzte bestig albmend: "Ich kann nicht! — Ich kann nicht!"

In tiesem Augenblicte öffinete sich die Thur. Frantein Hagenbach trat herein und erschrack beim Anblick ihrer entstellten Freundin. "Ihr ist nicht wehl!" ries sie: "Geht, laßt und allein; man erwartet Such am Tische." Gangels geberchte und entsernte sich, zu svieden, ein unangenehmes Geschäft abgethan zu haben.

### 14.

## Der nadtbejud.

Im bechgewolbten Sveifefaal scholl an wehlbesetzer, langer Lafel lautes, frobliches Getose ber schmausenben und zechenzen Mafte. Gangelf empfing seinen Plat neben einem leer gebtiebenen Seffel, welcher seiner Braut bestimmt fein mechte.

Die gauze Pracht und Urprigfeit ter Fallensteine schien hier im glauzenden Silbergeschier aufgetischt zu sein, in welchem von hunzert brennenden Kerzen die Strablen zurückstriegelten. Iwanzig reich gestleizete Diener waren geschäftig mit dem Aufz und Abtragen der Speisen, oder die Bunsche der Gafte zu befriedigen. In langen Reiben danupsten abwechselnd Lamme und Nintere, Hasen und Historie, Pagene und Hischbraten, Milchschweine und Wilchschweine, Lacheserellen, Hechte,

Karvien, zahmes und wises Gefügel: Alles köstlich bereitet und für die Augenluft mit Blumen, Lerbeeren, Zitronen und Granaten aufgeschmückt. Dazwischen stiegen kinftlich geordnete Thurme von Bactwerk und andern Leckereien emvor. Lanewein, edler Abeinfall, Malvasier und griechischer Nebenfast umringten in schimmernden Silberkannen bie Gäste.

Gangels besand sich in diesem Paradiese der Gaumseligen balb beimisch und wehlgemuth. Er getachte seiner verlernen Braut mit einer Gleichgültigkeit, als hatte er sie nie geliebt: ja, ihm kam es fast unglaublich ver, daß er sur sie habe Neigung emwönden konnen. Er schänte sich, ihr einst Gesühle bekannt zu haben, die weniger aus ihm selber herverzegangen, als vielmehr von Außen her, durch Bunsche des Markgrafen, durch Aussicht auf Verbindung mit einem mächtigen Sause, durch Vertraulichkeiten mit einem reizzellen weibzlichen Geschörf erregt und erkunselt werden waren. Er trank den stehnlichen Nachbarn freblich zu, und leerte stelftig die Teller mit der Behaglichkeit eines Feinschmeckers.

Schon mechte eine Stunde vergangen fein, als das lauter werdente Geräusch ber Lischgeneffen um ihn ber, die jest mit gehobenen Kelchen fich jauchzend gegen den Eingang des Saales dechten, seine Aufmerfiamteit anzog. Es traten die Fraulein Falfenvein und hagen-bach berein, ohne Zweifel vom Geber des Festes, dem Freiherrn hans berbeigeholt, der sie begleitete. Nicht bieß Zwiall mechte es sein, daß die Frauenzimmer die ihnen bestimmten Plage verwechselten, und fiatt der Braut die Freundin derfelben an Gangelis Seite den Sessel, Ursula aber den leeren auf der entgegengesesten Lischseite einnahm, se viel auch Ursula's Bater, aber zu spät, dagegen eisen wollte.

Die Erscheinung florte indeffen nicht im mindeften Gangelfe Bufriedenheit, um se weniger, da bas Franzein von Falfendein burch keinen Jug verrieth, welchen schrecklichen Augenblick fie bei ihm verlebt hatte. Ein schärferer Beobachter, als er, hätte freilich aus dem Gezwungenen ihres Lächelns, aus der Einfildigkeit ihrer Neden, und daß sie mehr Zuschauerin als Mitgenießende an der Tasel blieb, anders geurtheilt. Auch den Uebrigen würde es aufgefallen sein, wären sie nicht zum Theil von der Unpußlichkeit schen benachrichtigt oder zu sehr mit sich selber beschäftigt gewesen.

Desto gesprächiger wurde Gangolfs Nachbarin mit ihm, ganz wiber ihre Gewohnheit. Alte Befanutschaft, und ihr Verhältniß zum Fräulein von Falkenstein, berechtigten sie jedoch wohl zu größerer Bertraulichkeit. Er hatte sie jederzeit im Umgange einnehmend gestunden, und so oft er in ihrer Nähe war, kennte er die thörichte Leidenschaft ihres bejahrten Anbeters, des Freiherrn Hans, verzeihelich heißen. Doch traulicher, gütiger, als diesen Abend, war sie nie gegen ihn gewesen. Man hatte argwohnen können, als ware ihr darum zu thun, in seinem Gerzen das leer gewerdene Platzchen einzunehmen. Aber ein Einfall von so frevelhafter Art würde nie Gangolfs arglosen Sinn, auch nur aus der Ferne, berührt haben.

Schon nach einer halben Stunde gab bas Frünlein von Falfenflein von drüben her, ihrer Freundin wieder bas Zeichen zum Aufbrechen. Diefe, ehe sie den Sitz verließ, stüfferte Gangelsen freundlich in's Chr: "Es ift nothwendig, daß ich Guch diesen Abend nech
wegen Ursula's spreche. Ich erwarte Cuch nach aufgehebener Tafel
in meinem Zimmer." — Gangelf verhieß zu geherchen. Die Frauenzimmer beibe verschwanden.

Unterteffen nahm er an ben Verhandlungen ber Gerren über bie beverüchende Eröffnung bes Krieges lebhaftern Antheil. Es war lars mendes Streiten zwischen Allen, welche Bartei ergriffen werden muffe? Die Gluth bes Weins, welche die Gemüther entstammte und die Zungen bestügelte, außerte zugleich ihre überreizende Wirfung auf die Einbildungstraft der Habernden, also baß die Unterhaltung in bunten Sprüngen wild umherstatterte, ohne je ihr Ziel zu erfassen.

Man tranf auf ben Untergang aller Civegeneffen, und vertheilte beren Stätte und Laneer in große Begteien, bie, wie billig, bem tanfern Arel im Namen Defterreichs zu verwalten gebährte. Man fluchte ver Saumieligfeit bes Dauwhins und feiner delbherren, welche mit ihren Schlachtbaufen längie siehen über Männrelgaus und Altfiech ver Basel, we nicht an ber Aare, siehen sellten. Biele meinten, ber französliche König sei mehr wegen Strafburg, als ver Schweiz wegen, in's Elfaß gezogen.

Schon entele Mitternacht beran, ba fich Gangelf seines Berssprechens erinnerte und die zankenden Mitter verließ. Es schlig im benachbaeten burm der Stiftestirche eilf Uhr, als er durch einen langen, halbeunfeln Gang ver das Jimmer der Hagenbach trat. Jaft dauchte es ihm zu spat voer unziemlich, in selcher Stande das Gemach eines Frauenzimmers is betreten. Dech vernahm er darimen Geräusch, und bei seinem leisen Aupochen schien es fich zu vermehren. Er betre eine Ihure davimmen verschließen, undbrend ie, vor welcher er fiand, von innen entriegen marb. Sie bisnete fich, und schiede fich binter ibm nach seinem Gintritt ichnell.

"Geiliger himmel!" rief halblant bas Fränlein, weiches im Nachtgewand, halb entkleitet, schamhaft in nich jelber zu verünken schien: "Seid Ihr's nech? Ich batt' Euch in Wahrbeit nicht mehr erwartet. Und bech — Ihr wellet uns mergen schen verlagen, und wir mussen zuver mancherlei mit einander ..."

- Bergeibt, Fraulein; unterbrach fie Gangelf mit Verlegenbeit, indem er bie Angen gur Gree fenfte: 3ch werbe Cuch mergen ver ber Abreife fuchen. - Er machte eine Bewegung, fich zu entfernen.

"Bir muffen unbelaufcht und ungestert reten. Das erlaubt der Tag unmöglich, zumal bei der Menge der Fremden!" fagte fie, bulte ben Sbertheil ihrer Gestalt in ein leichtes Such und sedmiegte sich in einen Vehnsessel eng zusammen. Dann wies sie ihm einen Platz nabe vor ihr an; gorn wäre er weiter zurückgesessen, hätte es nicht die

Wand hinter ihm gehindert. Die Spige ihres fleinen Jufes fließ auweilen an ben feinigen.

Unn begann fie das Gespräch mit sanften Berwürsen über seine Grausamseit gegen Ursula. Sie gab eine Schilderung der drehenden Velgen, welche aus so plötzlicher und auffallender Trennung entspringen würden. Sie behauptete, er sei nur von Obrenbläsern getänicht, und die Unschult seiner Braut wäre verleumdet werden. Sie redete für ihre beslagenswürdige Freundin mit se greßem Cifer, daß sie est darüber sich selbst und die stücktige Art ihrer Velleidung vergas. Versüberrischer fennte sie unmöglich sein, als wenn sie in selbst ergefüng mit bittender, schwiedelnder Timme, und die Augen durch den Thau einer Thräne verschönt, ver ihm fland.

Er nahm endlich zur Nechtfertigung seines Schrittes bas Wert, je rubig und dech se flegend mit allen Grunden, baff am Inde selbst bie Bertheitigerin nichts mehr erwiedern zu können schien, sendern nur zum Bersohnen und Berzeihen mahnte.

"Und gesett," sagte sie endlich mit fast muthwilligem Zen, "bas gute Unst hatte sich einen Augenblick vergessen können! 3kr, mein schwer, junger Herr, waret 3hr benn nech niemals schwach? Wellet 3hr nicht einem armen Marchen verzeihen, was 3hr, flarker Held, Gud selber vielleicht nur allzugern verziehen habt? Gesieht mir's nur!"

— Erlaubt, Fraulein, antwertete er, und fah fie ruhig mit seinen beilen Augen babei an: Ich batte mie nie in bieser Art etwas zu verzeihen.

Sie biehte ichalfhaft mit tem Jinger und rief: "D, wer bech Alles wüßte! Auch in beinem Geranten hattet Ihr gegen bie Treue gefünzigt? Geschwind beichtet mir, und ich will Guch Abselution ertheilen."

- Wofir haltet Ihr mich? antwortete er mit einer Stimme unt Miene, welche fablen ließ, bag ihn ber Zweisel frankte.

"Nun benn, mein lieber heiliger," fagte fie, indem fie ben blenbend weißen Urm gegen ihn ausstrectte und seine hand ergriff: "ber himmel hat Vergebung für alle Sunden, und Ihr versagt fie einer einzigen, kleinen, flüchtigen?"

- Der himmel vergibt bie Sinden, antwertete Gangolf lächelnd: aber er vergibt fich nicht felber an Sunter. Ich bin im namlichen Fall, und möchte so wenig, als er, Sundenbedel werben.
- "D, Ihr feid ein bofer, sehr bofer, harter Mann!" feufzte bas Fraulein und ftand auf: "Und wenn ich Euch nun gar ichen, gar ruhrend bitten wurde, mir die kleine Freude zu gonnen, eine Bersfohnung zu ftiften?"
- Sie ist Euch schon geworben! antwortete er, indem er fich ebenfalls vom Sipe erhob: Sab' ich nicht gesagt, baß ich bas Fran-lein nie haffen, aber auch nie lieben konne?

"Ach, bas ift eine Verschnung," erwiederte sie, "schauerlicher, als der wildeste Grell. Ich wellte, Ihr haßtet mein Urst. Dann säh' ich dech mehr als die tedte Kohle dieser Verschnung. Es wäre dech ein Fünkthen da, aus dem sich ein Flämmchen, in anderer Richtung, blasen ließe! Ich bitte, ich beschwere Euch, trauter Gansgelf, lasset Euch erweichen. Ist denn dies Gerz von Felsen?"——Sie legte bei legtern Worten ihre Hand auf seine Brust, die andere auf seine Achsel, und nahe an ihn gelehnt, sah sie so zärklich schmeichelnd zu ihm empor, daß er den Blick kaum ertragen konnte.

Berwirrt schwieg er. "D, wie bies herz schlägt!" sagte fie leise und lehnte ihr haupt an seine Bruft: "Schlägt es im Erkarmen? Last mich bech herchen. Was spricht es?"

Allerdings schlug es bem Jüngling. Er warf verlegene Blicke im Zimmer umher, als fall' er mit sich selber in Neth. Es war ihm unmöglich, eine Antwert hervorzubringen. Sie legte indessen schmeichelnd ihren Arm um ihn, und stand lange neben ihm in einer liebkosenden, unschuldigtraulichen Selbsvergessung, die und im Chriftens von Unterwalten schoner Zusammenfiellung Amors und Bswche's ruhrt.

"Urfula ift gewiß nur Opfer grundlosen Berdachtes!" fünserte sie an ihm auf: "Denket, wenn sie erschiene; wenn sie und Beide in diesem Gemach, in dieser Stunde, in dieser Traulichkeit überraschen würde . . . mußte und nicht der Schein bei ihr anklagen? und wären wir nicht schuldlos, wie sie es war, abwohl sie und versdammen mußte?"

— Ihr habt Recht. Auch ben Schein follen wir meiben! rief er: Gute Nacht, Fraulein! — Und mit diesen Worten ging er plotslich von ihr, und riß, che sie es, nachspringend, verhindern konnte, die Thur auf, — aber in Verwirrung und Ellfertigkeit die unrechte, welche nur in ein Seitenzimmerchen führte. Und hart neben dieser Thure fland — man male sich sein Erstaunen! — in der Stellung einer Hordenden, das Fraulein von Falkenstein. Sie trug nech die Prachtkleider, in denen er sie vor mehrern Stunden gesehen hatte. Stumm und betressen sah er die vom Schreck Erblaste au; dann umher durch das Zimmerchen, welches keinen andern Aus- und Singang zeigte; dann auf die Hagenbach zurück, welche, ihr Gesicht mit beiden Känden verbergend, wie närrlich in der Stube umherlief.

"Was fell bas?" rief ber Jungling emport mit seiner vellen bonnernben Stimme: "Welch leses Spiel gebachtet ihr Beibe mit mir zu treiben? Berabrebung also?"

"Jesus, Maria und Joseph!" winkte ihm bie Hagenbach leise und ängillich zu: "Mäßiget bech Euer Geschrei! Wecket nicht bas gauze Haus, wie ein Nasenber, wegen eines Zufalles."

"Ich verlange Licht!" bonnerte er, wie vorher: "Her find Tucken! Meinethalben, ich will bas Haus, ich will gang Seckingen und gesammten Abel hier zum Zeugen."

"Um Gotteswillen, Gangelf!" rief Urfula, und fant von Scham und Furcht überwältigt auf bas Anie, indem fie bie Sande flebend

ju ihm freckte: "Benn Ihr mich je geliebt babet, machet keinen Zusammenlauf! Bandiget Guch! Wellt Ihr und Alle verberben und zum Gamenlied hingeben? Gebt, gebt! Aus Barmberrigfeit, gebt!"

"Und warum argwebnet Ihr tas Schlimmfte fegleich?" feste gefaßter Frankein Hagenbach binzu, tech mit nech verüerter Geberve: "Mun ja, ich verbarg meine Treuntin, demit ich fie alekalt Euerm Herzen batte zuführen fonnen, wenn mein Verfehnungsversuch ger Iungen ware. Welche andere Absicht batte ihr und mir wehl bas zügelloseste Mißtrauen beimessen burfen?"

"Bergeibt, Frantein," entgegnete Gangelf falter, "tagu, icheint mur's, fei werer bie nachtliche Stunde, nech eine Befleidung von nöthen gewesen, bie mit Eurer Sittsamfeit im Widersuruch ift."

Das Fraulein von Sagenbach ward fonerroth. Urfula riegelte gitternd tie andere Thure bes Zimmers auf, öffnete fie bem Mitter und faltete bie Sante, unter einem fiumm fiebenben Blide gegen ibn.

Er begab fich ichweigent, fogar ohne Abichiet, binweg, und über Hof bie Beiten ihrer Neue voor ihren gegenfeitigen Bormurfen.

15:

# Die Ritterverfammlung.

The Zweisel hatten seine Bermuthungen das Iel tiefer anz gestellten Gantelei nicht allzuschr versehlt. Er fannte tie berrichende Leichtserigfeit der meisten Franen bebern Standes: aber faum, wessen die gereizte Besheit derselben sich vermessen fennte. Wahrsichelufch hatte die versichnigte Geliebte des Freiherrn Hans von Falfenstein nur die Versucherin gespielt, damit ihn seine versießene Braut in deren Urmen überraschen, sich an seiner Tenakthigung weiden und über Entweihung der Treue, wie des Glaffreumsschafterechts,

ver dem Bater klagen könnte. Dem Jüngling schauberte. Selcher Ausschweifung blinder Nachsucht hatte er das weiche, spielende, zärte tiche, schmeichelude, ihränenselige Evensgeschlecht nicht, oder wenigsfiens nicht die schöne Ursula, gewachsen geglaubt. Unter Betrachenngen tieser Auf entschlummerte er erft spät, mit Berachtung und Ekel wider gesammte weibliche Bevölkerung des Erekreises.

Bum Glud war ber Traumgett, welcher in tiefer Racht über bem unrubigen Schläfer ichwebte, Iluger, ale ber junge Mann, welcher in Gefahr ftant, vellfemmener Weiberhaner gu werben. Denn ba ericbien ibm in verflärter Gefialt ein fremmes Marchen, beffen Schonbeit und fille Milte gang baju geichaffen mar, bie Bolle felbit gettesfürchtig zu machen. Dieselbe Befialt mar's, tie er einft von ter Stilli nach Brugg begleitet urd unter ben Trummern ber Freudenan gefunden hatte. Er fennte fich nicht enthalten, ver allen Dingen wieder, wie damals, das Edmeegrüben im Rinn gu bewundern und fie, auf ihrem Giel reitend, eines fliebenten Mutter Bettes gu vergleichen. Aber ber Traumgett machte fie unendlich ichwesterlicher, als fie in ber Wirklichkeit erfcbienen war. Bangelf fühlte fich it Soflemmenter Cebnfucht zu ter Beiligen gezogen. — Und mas er omerand, bas ichien auch fie zu fühlen. Er las in ihrem Wefen, ob fie auch ichwieg. Gie beichenfte ibn mit einem Etrauße bunkelblauer Plumen. Das aber war tie lette Suld tes Traumes. Als Gangelf bie Augen aufichlug, ergeffen fich bie Connenftrablen ichen warm und blentend burch tie runten Edveiben bes Gitterfenftere.

Er fleibete fich ellertig an. Keine Erinnerung an bas Abenteue, bes gestrigen Abenes schien ibm gebieben, Ales vom Zauber bes Traumes verwischt zu sein. Er sam fich gern in biesen zunächt et sam ibn gern sert. Es war, als musse er bie bunfelblauen Blumen wieber sinden. Er kennte ich's selber kaum verzeihen, bas Ereste and Schon, was seinen Augen je begegnet war, verzesen gehabt zu haben. Nun wieberhelte er im Gest ibre Werte und bas Un-

nennbarsüße ihres Tones; nun die Zartheit ihrer Gesichtsbildung, das Heilige im Wlick ihrer Augen, ihr ganzes Acuserc, dis auf den schönen Faltenwurf der groben Beguttentracht. Nun nannte er sich ihren Namen Beronifa. Er empfand im Innersten der Brust nech das Beklemmende der Schusucht aus dem Traum; es war ein Weh voll geheimer Bonne.

Zuweilen, wenn zwischen biesem Treiben seiner trunkenen Ginbilbungefraft ber Blick seines gesunden Berstandes heller warb, lächelte er über fich selbst.

Indessen ward leife an die Thure gepocht. Zwei Diener brachten die Morgensuppe und den Wein. Sie waren schon dreimal vergeblich da gewesen. Er erfuhr, die Nitterschaft sei längst zur letten Bezrathung versammelt. Man mußte ihn dahin führen.

In einem hehen, gevierten Saale von St. Fribelins Stiftzgebäuben faßen bei vierzig Grafen, Freiherren, Nitter und Evelknechte längs den Wänden auf Polsterbänken umher. Ueber ihren Häuptern sah man rings an den übertünchten Mauern die Wappenbilder der Nebtinnen des Klosters seit den Tagen Vertha's, der frommen Schwester Naiser Karls des Dicken; auch betende Heilige und Engelsgestalten zwischen Welken, bunt in Kalf geätzt. — In des Saales Mitte saßen um einen schwarzbehangenen, vierertigen Tisch mehrere Ritter: Freiherr Hans von Falkenstein oben an, als kührer der Versammlung; ihm unten gegenüber herr Jenhoser von Waldschut, emsig schreibend, als Kanzler der Nitterschaft. Sewohl das allgemeine Vertrauen, als seine Gelahrtheit, machten ihn dieses Amtes würdig.

Es revete so eben, bei tiefer Stille ver Uebrigen, ein Benediktinermönch des Klosters St. Blasien im Schwarzwalde, welcher von seinem Abt Nifolaus zur Kirchenversammlung nach Basel abgeordnet war. Auf der Durchreise in Sedingen hatte man ihn erbeten, dem Zusammentritt des Abels durch seine Gegenwart größere Würde und burch fein Gebet heilige Beihe zu geben. Er war ein schoner, vollblutiger Mann, und galt fur ben vorzuglichsten Rebner St. Blaffens.

"Das göttliche Zerngericht," rief er, "ift bereit, über die frevels vollen Häupter der Schweiz auszubrechen. Wenn ihr auch furchtsam wanket, das göttliche Zerngericht wanket darum feinen Augenblick. Es wird die segenannten Eidgenoffen, jene wilden Ennpörer, zersschwettern, welche die Sahungen Gottes und der Natur mit Füßen treten, und die es wagen, ihre Hand gegen den König, gegen den Gesalbten des Herrn, gegen ihre rechtmäßige Herrschaft zu erheben. Iedes Belk des Erdfreises gehercht Königen; diese Bauern aber wellen Herren heißen; das will sagen, sie rufen die höllische Iwiestracht zu ihrer Kürstin aus.

"Bertrefflich swicht St. Hierenmuns zum rustieum Monachum: Bielherrschaft taugt nicht. Nem, faum erbaut, kennte nicht zwei Brüder zu Königen haben, barum ward es mit Brudermert eingeweiht. Sjan und Jakeb singen schon Krieg von Mutterleibe an. Im himmel ift nur ein Gott; auf Erben nur ein Haupt ber Kirche; in der Welt nur ein Kaiser; im Schiffe nur ein Stenermann; im hause nur ein Hausberr; im heere nur ein Felvoberst. Die Vienen solgen nur einem Führer; die Störche, wenn sie in langen Neihen durch die Welfen ziehen, nur einem, der veransleugt."

Gangelfe Augen ruhten mit Wohlgefallen auf der fiattlichen Geftalt bes Monchs, der jum Schluffe seine Zuhörer gegen die ungahmbaren Actten ber Schweizerbauern mit einer Inbrunft ermabnte, als war' es zu einem Kreuzzug wiber die ungläubigen Sarazenen.

"Straf' mich Gott, wenn ber wehlehrwürdige Later nicht Necht bat!" rief aus der Terne eine Stimme. Es war die des begeinerten Herrn Marquard von Baldegg: "Man nuß die verdanmten Kühmelfer mit Stumpf und Stiel austilgen, wie der wehlehrwürdige Bater sagte, gleich ber Nette Koran. Dathan und Abimelech. Nun,

Detrer Thomas von Salfenstein, wie fiebe's jost? Erklare bich ver und Allen. Alle ferbern wir es! Enticheite bich!"

Themas von Falfentiein eineb fich. Gangelf medte ibn faum ansehen, so widerwartig war ihm dieses Gestätt von jeher gewesen. Ein stewarzbreuner Kopf mit dicten, schwarzen, zettigem Hugen, jedarfen und Anebelbart, großer Nase, vorstehenden, tropigen Augen, jedarfen Gestätzigen, deren Sarte faum durch das Similich-lleppige um ben Mund und um das feine vorstehende Kinn gemildert ward. Es war übrigens eine breite, untersepte Gestält, die, übrer Leibestsfärke bewust, mit jeder Bewegung zu dreben oder ledichlagen zu wellen schien.

"Meint Ihr," rief Freiherr Themas aus gewaltiger Kehle, und seine beiden hande frallten fich ver der Bruft: "es jude mir nicht die Fauft, mehr dem Kuch Aller, den Tanz mitzumachen? Lieber beut', als mergen, möcht' ich die Neiter der Kitgenoffen mit eifernen Besen segen. Aber ihrer sind viel. We bleibt des Königs verheißene Gilfe? We das Herr kranzesen und Armagnaten? Wenn ich die Stanbwelten vom Anuge des Dauphins erblicke, dann sellt Ihr die Nauche und Fenersäulen sehen, welche Themas von Falfenstein ver ihm ber seiseken wiere. Alles Andere in Tellbeit! Meine Burgen längs der Lave liegen zwischen Bern, Wasel und Selechum im Sack. Es wird mir Keiner eine Fenüerscheibe zohlen, wenn meine Schlößer von den Litzenessen beramt und zerstert find, und ich um Hab' und Gut gebracht bin."

"Gunderts für einmal bab' ich's Guch gesagt, und ver versammeller Aitterschaft bier wiederbel' ich's Euch seierlich," entgegnete Freiherr hing von Sar: "Gerr Landgraf von Buchsgau und Sißzgau, bas in der Wille meines gnädigen Geren, des horzogs Albrecht von Desterreich: wie viele Burgen Euch im Krieg verleren geben, so manches Schles au der Etsch will herzeg Albrecht Euch wiederzgeben!"

"Satiet Ihr mir sein fürfiliches Wert in Brief und Siegel gebracht, herr von Sar, se durft' es sich hören lassen!" antwortete Thomas: "Die Lippen ber Fürsten, weiß man, find jederzeit steigebig, aber ihre geizigen hande taugen bester zum Griff. Wer gewährleistet mir, am Ende ber Dinge, Albrechts Zusage?"

Da erhoben fich fan alle Nieter larmend von ihren Banken und riefen: "Bir find Burgen, wir, wir, herr Landgraf! Wir gewähren, wir Alle!"

Nachrem tas Gefümmel gekillt wart, sagte ber Landgraf: "Sel's tarum! So gilt's! Guer Aller Aitterwert wiegt mir ein Fürstenwert. Dech rühr' ich mich uicht, bever wir der Städte Zesingen, Aarau, Brugg und der übrigen im Aargan versichert sind. Sie konnten uns ein Seil spannen, darüber wir im Lauf den Hals brüchen. Für Narau haben wir Sicherheit. Trülleren ist unter uns. Er gibt mir jeden Tag die Städt, wonn sie nicht gutwillig geht. Wie halten wir's mit den andern?"

"Macht feine faliche Rechnung, Gerr Laubgraf!" unterbrach ihn Gangelf: "Narau und ber Ihum Nere baben zu Bern geschweren und werden sein und ehrlich zu Bern halten. Ihr aber, wie möget Ihr vergessen, daß Bern se lange Eure Vermundschaft geführt und Euch, als Ihr unmünzig waret, vertreten hat, daß Ihr nun Eurer Bohlthäterin so untreu werben wollet?"

Es entfiant Tobtenfille. Jerer richtete ben Blief auf ben Jüngs- ling. Langfam wandte auch Thomas von Falfenfiein bas eiferne, braune Gesicht nach ihm unt fagte: "Ber will uns hier lehren, was ein Grelherr bürgerlichem Belf schuldig sei? Ihr bech nicht, Junter Gangelf? Last mich's nech einmal hören: Ihr also haltet mit Narau zu Bern... fagtet Ihr so? Ge?"

"So fagt' ich!" verfette Berr Trülleren.

"Warum famet Ihr benn in die Berfammlung bes Avels, wenn Ihr wiber uns feib?" fragte Thomann.

"Warum ließet Ihr mich berufen?" antwertete jener: "Uebrigens werb' ich nicht wiber Euch fein, wenn ich nicht für Euch bin."

"Aber, straf' mich Gett! so habt Ihr ja ben Markgrafen ans gelogen!" schrie Marquard von Balbegg: "Der Markgraf Hochberg baut Häuser auf Eure Ergebenheit, herr Trülleren!"

"Er ift von meinen Entschlüssen vollkemmen unterrichtet!" erwieberte Gangelf: "So lange bie Abwesenheit meines Baters und ber Krieg bauert, weich' ich nicht aus Aarau."

"So wahr mir Gott und seine Heiligen beisteben, Gangelf,"
schrie Ursula's Bater, Freiherr Hans von Falfenstein, bazwischen:
"es sellt' Euch bitter bekemmen, wenn Ihr ben Ausreißer machtet.
Was zum Hause Falfenstein gehört, soll und muß mit ben Falfensteinern gehen. Meine Tochter ift ber Preis ber Dienste, so Ihr noch ber guten Sache zu leiften habet. Wiffet Ihr's noch?"

"Gell mein erfter Dienft ein Meineth fein, Freiherr?" fragte Gangolf.

"Meine Techter ift ber Preis ter Dienfte, bie Ihr uns zu leiften habet!" wiederhelte warnend Freiherr Sans und erhob fich ftolz vom Lehnftuhl.

"Ich bin ein freier Nittersmann, altabelichen Stammes, aber feines Menichen Stlau!" entgegnete mit ftarfer Stimme Gangelf: "Behaltet Euern Preis, ich behalte Freiheit und Shre!"

"Ihr Herren alle, Ihr seid Zeugen!" schrie hand von Falkenfiein hasig, als kame ihm Gangelfs Wert eben zu rechter Zeit: "Ihr habt es angehört; er sagt sich ven der Hand meiner Techter les! So will ich sie denn lieber einem meiner leibeigenen Knechte antragen, eh' ich gestatte, daß Ihr sie Braut heißet. Kein Markgraf, kein Konig und kein Kaiser selt's je andern, so wahr Gett belfe!"

"Gangelf, herzeneschaß, Tropfops!" rief Marauard von Balbegg: "Plagt Euch ber lebendige Satan? Rehrt um, es in hehe Zeit! Die ichonite aller Jungfrauen fieht auf bem Spiel." "Die Chre des Mannes ift schoner, als bie Schonheit bes fconffen Weibes!" versetzte Gerr Trulleren fehr ruhig.

"Sa!" schrie jest Landgraf Thomas erbost: "Ungezüchtigt sellst du, Milchbart, surwahr nicht eine Tochter von Falkenstein dem Bürgergeschmeiß teiner Stätte ersern. Und will ich Alarau, sieh'! morgen sell's mir gebören, und bätt' es die Mauern von Eisen. Deinen Thurm stürz' ich, wie einen murben Sandbleck, in die Aluben des Stremes binab. Sag's deinem Bater, dem Tuckmäuser, ich will aus den Schlossendern von Königstein lachen, wenn er und seine Spießlurger mit dir, Bettel: und Brandbriese durch's Landtragen."

"Themas von Salfenfiein, wahre bein Laftermant!" rief Gangelf: "Mifche ben Namen meines Baters nicht in beinen Geifer. Sier fiehft bu unter ums Rittern, nicht aber unter beinen bezahlten Bigeunern."

Brillent ichon der Landgraf von seinem Sip auf und gegen Glangelf in drei Sprüngen: "Frecher Anabe!" schrie er: "Zu wem sprachst du? Wessen unterfängst du bich?"

Lavasam richtete sich ber Jüngling vor ihm auf und fagte: "Meinet bu, mein Wert konnte einem Ginzigen in bieser ehrbaren Berfammlung gelten, wenn nicht bir?"

Der Landgraf rif bie nabe Saaltbur auf und brullte: "hinans! bier binaus! bernifcher Spurbunt! hinans, wenn ich bich nicht burch's Venster furzen soll! Wirb's?"

"Thomas Kalkenftein, bu bist ein fo gemeiner Bofewicht," fagte Gangelf taliblitig, "bag ber Keth beiner Borte meine Chre fo weng boureln fann, als ein Fliegenftedt meinen Schild."

Aus tem gauzen Saale traten befürzt und langfam tie Anwesenden naber. Freiherr Thomas aber fland, wie vom Starrframpf gebunden, lange Zeit unbeweglieb. Seine Gesichtefarbe ward im Zern zum bästichen Rethgelb, seine bebende Unterlippe veilchenbleu. Kennte ein Menich, wie ein Bastlief, burch vergistetes Anschauen

VII.

törten: ficherlich hatte ber fliergiegende Blid bes Freiheren, aus welchem Buth berüber iunfelte, ben Mord vollendet. Sein Unblick war ichauberhaft. Man iab bas frampibaite Zuden feiner Finger und ber Gesichtsmusteln.

Jablings, mit bem Sat eines Tigers gegen bie Beute, fprang Thomas gegen ben ihn furdetles betrachtenben Jüngling und frallte seine ftaufen Faufte in besien Achieln. Dieser aber wich nur einen Schritt, ftammte sich bann und Beibe fingen unter furchibarem Giefchrei an zu ringen.

"Ariere! Friere!" brüllten bie Stimmen ber Zuschauer burch einander: "Gangelf! Thomas! Laft ab! Thut's auf ritterliche Beise!" Aber die beiden Erbitterien börten nicht mehr. Nach einer Weile anhaltenden Ningens fühlte sich Freiherr Thomas, burch Gangelis Armesfraft ergrissen, bem Außbeden entrückt, und von denen Fausten wie ein Knabe in die Luft gebeben. Der Freiherr sieß einen entzieglichen Schrei aus, und suhr, gleich einem witzen Thier, mit den Iahren schwei genen, rechts und linke. Gangelf schleuberte ihn aber se mächtig zur Erde, daß das Haus erdröhnte.

Jerermann glaubte, die fammtlichen Niepen bes Landgrafen munten von bem ungebenern Wurf gebrechen werben fein. Der Areibert lag wie ein Zerschretetet ba, die merrerischen Augen no. harr auf ben Gegner gerichtet. Sben wellten nich einige ber Umückenden naben und ihm aufhelfen, als er von selbt jach emper frang. Er rif bas Schwert aus ber Scheite, und rannte ichnaubend gegen Gangelf. Dieser begegnete ihm behend mit ber Klinge. Dech zehn andere Tegen streckten nich zwischen Beize, und rücklings zerr e man die Kannesssuchen von einander unter tobendem Aufen: "halt! hier ist bestiger Boven! Kein Merd im Kitchentwing!"

Biele umringten ten Freiheren, Antere aber herrn Gangelf, ten fie gu befänftigen trachteten. Gie führten ihn hinneg, und baten ihn, Geetingen zu verlaffen, tenn ber rafente Thomas fei jeber That fahig, und von seinem aufgebrachten Bruder hand zu Allem unterfingt. Gangelfe Ren ward gesattelt. Einige ber Nitter, die ben unerschreckenen Jungling liebgewennen hatten, begleiteten ihn nech zur Abeinbrude und hinüber an's jenseitige Ufer.

#### 16

## Die nachften Folgen ber Berfammlung.

Der Berfall hatte nicht nur jener Berfammlung ein unerwartetes Ende gemacht, sendern den ganzen Mitteriag aufgelöfet. Der größte Theil des nach Seckingen gekommenen Abels verließ eilsertig nech besielbigen Tages die Stadt und kehrte auf seine Schlösser zuruck, als fande, beim naben Ausbruch des Arieges, jedem die Gefahr sehen vor den Mauern. Bietes blieb ganz mausgemacht, was nech im Wurf gelegen gewesen war.

Es versteht fich, daß alle Schuld tiefer fierenden Begebenheit bem erklärten Abfall Trülleren's anzerechnet wurde. Jeder im Hause ver Kalfensteine sandte ihm Berwünschungen nach; die sürchterlichten ven allen der Landzraf Thomas. Johnmal wiederhelt' er an dem Tage seinen Schwur, er welle sich feines gesunden Schlafes mehr erkwen, welle nicht selig sierben, wenn Navan nicht zum wüsten Steinhaufen werden, und der Thurm des Kreiheses nicht in den Grund der Nave stürzen sellte. Und man wußte gar wehl, daß der Landzraf Mann genug war, sein schreckliches Wert zu erfüllen.

Freiherr Hans fluchte zwar auch brüderlich mit, bech in ben Aluchen, die biefer ausstieß, war eine gewiffe Jufriedenheit mit dem Ausgang bes Greigniffes unverfennbar. Er freute fich heimlich, daß er es biefem Anlasse banten fonnte, auf gute Art eines Schwiegersichnes losgewerden zu fein, ber seinem Stelze nie anständig gewesen

war. Auch Fraulein Urinla wurde frebe Miene zu bem unverbeffen Spiel tes Schickals gemacht baben, tas ihre Wünsche über alle Erwartung begüntigte, batte nicht vie beversiehende Abreife bes Freiberrn von Sax, bem fie ibrerfeits nun eine hinderniß angehören fennte, fie zur bitterfen Tramigfeit gestimmt. Es that ihr wohl, ihrem Schmerz feine Gewalt anthun und tie Thranen nicht zurückhalten zu müssen. Wer fie nicht naber tannte, ichrieb biefe Betrübniß bem plöglichen Bruch mit bem ehemaligen Brautigam zu. Freiberr Hans, ihr Bater, erschöpfte fich in Treugeumben.

Schen am zweiten Tage in ter Trübe reiste der schöne Treibert von Sar jum Markgrafen von Gechberg nach Zürich ab, mit den besten Instiderungen bes Beistandes von Seiten ber Jalkenfteine, so wie bes aarganischen und breitganischen Arts für bas hans Desterzreich. Ihm ward auch, auf Berlangen gesammter Mitterschaft, Gerr Isenbeser von Walcobut als Nathgeber mit Geheimschreiber zugezgeben, ber die Falkensteine unmiterbrechen von Allem unterrichten sellte, was in Zurich und beim Mailgrafen und in ben Krieges handeln ber Eitgenessen Merkwürziges gescheben möchte.

Urinta war nach ber Abreife ibres geliebten Jugendzefahrten untröulich, ob er ihr gleich nech vor dem Abschiere ben Schwur ber Trene und bas Beisprechen einenert hatte, ohne Berzug auch seinersseits mit ber ihm Anwerlebten brechen, und bann öffentlich um bie hand ber Erbin von Fallenfeir anbalten zu wellen. Bienbeser hatte bem Fraulein in bie hand geieben nurfen, ba ber Freiber selber nicht schreiben gelernt, ihr vom Besinden, Ihn und Lasen bestelben sleifige Melbung zu machen.

Inzwischen schen nach einigen Tagen gerieth Urfula in keine geringe Bestützung, als sie durch Jusult ersube, daß ihre schönen Augen nicht allein dem liebenswürzigen Sinz pachweinten. Man sprach von einer seltsamen Entreckung, die im Demuist gemacht worden sei, wo eines der fremmen jungen Frankein, oft nachtlicher Weile, die Bestüde tes Freiheren angenommen. Diese Ertdeckung veranlafte im Stift viele Unruhen und Untersuchungen. Das Gierücht bavon, welches sich baid durch bas ganze Städtchen verbreitete, führte aber unverzmuthet zu einer zweiten, ihr ähnlichen. Die hübsche Tochter eines reichen Bürgers, in dessen hause Freiherr hinz Wehnung gehabt hatte, versiel in Verzweislung und Bahnsun, als die Nachricht von dem, was inner den heiligen Mauern geschehen war, zu ihren Obren fam. Denn hinz hatte ihr ausschlichtliche und unvergängliche Liebe gelebt gehabt. Das Entsepen, sich betregen zu sehen, raubte ihr den Verland. Sie erzählte Jedem, der os hören wellte, ihre Leivenstund Liebesgeschichte.

Da Miemand, außer ber Sagenbach, Die gebeimen Berbaliniffe Urfula's tannte, berichtete man tiefer um fe unbefangener bie Ctabt: mabreben, und mit immer neuen Ausschmuchungen. Alle Kunft und Macht weiblicher Berftellung mußte Urfula aufbieten, um nicht gu verrathen, wie bei tiefen Rachrichten in ihrem Innern ber Schmerz wuthete. Ihr Wefen ward gerrüttet und gerriffen. Gelbit bes eingigen Eroftes noch entbebrte fie, ibren Rummer an ber Bruft einer treuen Freundin auszuweinen; benn feit wenigen Tagen batte fie auch acaen die Sagenbach einen Argwebn gefaßt, ber vielleicht nicht gang grundles sein medite. Dies Matchen, obwohl immertar blobe und fouchtern in mannlicher Gefellschaft, boch barum nicht minter an= lodend und geinvoll, batte eben in ten legten vier Tagen vor ber Abreife bes ichonen Sing ben unverhehlteften Abichen gegen ibn geaußert. Er bingegen batte fie feitem mit größerer Chreibietung behandelt, angelegentlicher ibre Nabe gesucht, und in feinen Augen war, man batte fagen fellen, eine Abbitte voll gartlicher Traurigfeit zu lefen gewesen.

(So blieb zwar nech zu errathen, was zwischen beiden vergefallen fein konnte, das einer Abbitte bedurft hatte. Urfula kannte aber die schlaue und wunderliche Geliebte ihres Baters, kannte beren Art und

Weise ergen Anbeter, die sie beglückt hatte; und nach Allem, was sie von der beispiellesen Untrene des Freiheren von Sax vernehmen mußte, behielt sie feinen Zweiset, daß auch die Hagenbach vorzählerisch gehandelt habe. Sie verbannte dieselbe aus ihrem Umzgang, und verschließ sich tagelang in ihr Gemach. Da saß sie, starr und thränentes. Nur dann und wann löste sich ein tieser Seuszer aus dem Innern ihrer Brust, bis der zusammengerreste Schmerzihre Gesundheit zerris.

Sie siel in ein bisiges Fieber, bas dem Leben Gefahr drehte. Selbst dem Krankenbette durfte sich die Hagenbach nickt nahen. Urfula gerieth jedesmal, beim Anblick derfelben, in wahrhafte Raferei. Die Kunst der Alerzte, und nech mehr ihre jugendliche Lebenskraft, retteten zwar die Kranke vom Tode: doch auch beim Genesen blieb Urfula düster und sprachlos. Nur zuweilen entschlüpfte ihr halbleise das Wert, Ungebeuer!" Aber Niemand wußte es zu deuten. Zuweilen füßte sie fill weinend den prächtigen Diamantriby, welchen ihr Gangels am letzten Abend zurückgegeben hatte. Man sah es; man rieth umber nach den Urfachen; man fragte sie. Urfula weinte heitiger, und schwieg. Sie ließ Niemanden das sinstere Heiligthum ihrer Geheimnisse seben.

Unterdessen war der Freiherr Hinz von Sar, unbekümmert um die Thränen, welche seinetwillen zu Seckingen von so viel schönen Augen stessen, mit Isenhesern glücklich am letzten Tage des Wassenstillstandes, ever des saulen Friedens, in Zürich angesemmen. hier herrschte lautes friegerisches Leben. Außer den Kingmauern und Testungswerten wurden neue Bellwerte und Gräben aufgeworsen. Die Straßen der Stadt wimmelten von bewassneten Bürgern, Landsleuten und Söldnern. Desterreichisches Kriegsvell wachte an den unverschlossenen Ihoren. Furcht vor den Eitzenessen erblickte man nirgends, obwehl Jedermann wußte, daß sie wie Waldsströme aus ihren Bergen hervorgebrochen, und mit ihren Bannern in vollem Ans

zuge gen Kleten, in der Grafschaft Andurg, waren. Die Herberge, in welcher tie beiden Reisenden einkehrten, erschell vom frehlichen Gelärm zechender, hadernder, singender Gäste. Da wurde die Stärfe ver französischen Hereschadt und der kaiserlichen Hilfe aus Dent de land besprechen; der Tag berechnet, an welchem die Fahnen der Urmagnaken am Züricher Secufer flattern könnten; und Spottlieder auf die Eitgenessen könten dazwischen von andern Stuben und Tischen her.

Der Freiherr begab fich folgendes Tages zum Marfgrafen Wilhelm von Godberg, seine Verrichtungen zu melven. Er brachte aber bofe Betichaft heim, als er, nach dem Mittagemahle, in bie Herberge zu Isenhofern zurudfam.

"Schreib ben Falkensteinen!" rief er mit einem Gesicht, welches noch vem Weine ber markgräflichen Tafel glühte: "Du wirft bes Schreibens vellauf haben. Die Feindfeligkeiten find angehoben. Den erften Gruß haben bie Schweizer aus Höflichkeit bem herrn Markgrafen selbst gemacht, und ihm seine zwei Schlösser im Thurgau, Sviegelberg und Grießenberg, in vergangener Nacht niedergebrannt."

- Das ift schlimme Berbebeutung! antwertete Ifenhefer: Es hatte froblicher gelautet, wenn bie Desterreicher ober Zuricher ben erften Streich geführt hatten.

"Sprichft du bech, wie der alte Natheherr am Matgrasentisch!"
entgegnete der Freiherr: "Der wellte sogar von einer Prophezeiung
melten, Kaiser und Könige müßten in der Schweiz zu Grunde geben. Wir aber lachten den alten Narren gebührlich aus. In mir dech auch von einer Zigennerin schon in der Kintheit geweisigt, ich werde in Purpur sterben, und sehe dech zur Stunde keine schöne Prinzessin, die mir Krene und Thron bietet."

— Ihr feid auch noch jung, um Bieles zu erleben! versetzte Jsenhofer: Was aber hat ber Marfgraf ver? Denkt er an keine Unternehmung, die Eidgenoffen einzuschüchtern? Es ift wahrlich ein

unlustiges Ding, sich seine Burgen vor ver Nase wegbrennen zu seben, auch wenn man beren ein Dubend batte.

"Nichts!" erwiererte hinz: "Ich fumme bein Markgrafen bei. Man nuß es ihm laffen: er ift ein gemachter Zeleberr, falt, berächtig, schlau. Er lachte, als ber Cilbete zitterne bie Berichaft von bem Brand ber zwei Schlöffer ausframte. Er sagte bleß: Die Schweizer trinfen mir früh zu; ich will ihnen Bescheit thun, eine fie fich's verssehen."

- Gut gesprechen! bemerfte Benbefer: Wer gut geschlagen, ... ware beffer. Bas hat er im Burf?

"Michts, fag' ich bir!" antwertete ber Freiherr: "Bis zur Unfunft ber Urmagnaken, Nichts! Unieve Besagungen halten intenen ben Feind vor ben Stabten fest. Wir andern machen Streifzüge, geben auf Abenteuer und Beute aus, bamit wir nicht vor Langeweile sterben, ober ..."

— Schmaufen, faufen, und erobern Welberbergen, fiel Ronbeier frottent ein, mabrent bie Schweizer Guer Land verbeeren und Euch gulett binauspeltschen.

Der Freiherr lächette höhnisch inels und erwiederte: "Wenn fie es mit helden beines Gleichen zu thun hatten, beren Schwerter im Ganicfiall geschmiedet find! — he, Meiffer Seribifar, begleiten bu mich, wenn's in ein Gesecht geht? Der Martgraf bat mir verbeißen, beim erften Stud Arbeit mich zu mahlen, wo es nerf net Kragen gilt."

— Renfarbeit ber Art ift mir nicht neu. Ich femme! fagte Ifenhofer mit gleichgultigem Con.

"Kommit du?" rief Hinz von Sar einige Tage spater, ale er abermals vom Markgrafen zurücklehrte: "Aun gilt's Ropf und Kragen! Diesen Augenblick lass ich mein bestes Ros satteln. Ich muß zum Wildhams nach Greisensee. Alle Schweizer sind von Moten babin im Anzug. Und gilt es Korf und Kragen, ich muß vor ihnen in Greisensee hinein."

- 3hr allein, oder mit Kriegevolt? fragte Ifenhofer.

"Ich allein, und mein gutes, hartes Schwert!" antwortete ber Freiberr: "Ich bringe bem Wilthans bie letzten Beschle. Er muß bas Schloß halten, bis bie Franzosen herankommen und ihn besteien. Nicht zwei Wechen währt's, ift ber Daurhin mit vierzigtausend Mann zum Gutsat ba. Hans von Nechberg hat Freudenbetschaft aus bem franzöllichen Lager gesandt. Kömmst bu?"

- 3d femme. Laffet fur mich fatteln. Mir ift bas Akenteuer nicht ungelegen.

"Gebe's gut, find wir noch biefen Abend gurud!" fagte der Freiherr freblich : "Drei Stunden Wegs fliegen wir in halber Zeit, wenn uns die Schweizer nicht den Bag verrennen."

Die Pferde wurden gesattelt. In Gil slegen die Neiter durch tie engen, frummen Gasien der Statt, burch die Ibere, über die tennernden Zugbrücken binand in's Freie. Es war der erste Maitag. Die Mutagesonne brannte. Der Weg ging ranh und mühsam durch ein Gugelland nordwärts.

Alls fie nach ichariem Ritt an bie Ufer ber Glatt famen, jahen fie links aus ber Ferne bie Schlachthaufen ber Gitgenoffen schen in wellem Anzuge. Blige von Schwertern und Harnischen aus wehenden Staubwelfen langs ben Höhen; flatternde Banner inner Wälbern von Specren. Nechts, wehin sich unfere Neifigen eilig wandten, wimmelte bie Landfraße, von Greifensee ber, mit flüchtenden Leuten bedeckt, bie ihnen entgegen kamen. Der Wilbhaus, schon vom Aluibruch ber Schweizer unterrichtet, halte die Einwehner bes Stättleins Greifensee ermahnt, mit ihrer besten habe bavon zu geben, wenn fie nicht die Schrecken ber Belagerung, vielleicht die Einäscherung ihrer Häufer sehen wollten.

"Blat!" febrie Treiherr Bing, und fprengte durch bie flaglichen, fillen Saufen, tie ihm links und rechts erichrecken auswichen. Ifenhofer felgte mit einem Blicke bes Bedauerns bem Jammerzuge ber Auswanderer. Weiber trugen auf ihren hamptern seinere Lasten Geräcks, oder in den Irmen schreiende Säuglinge. Manner trieben Küche ver sich her, oder Schweine. Aleine Knaben führten Ziegen am Seil. Keiner wanderte ganz leer. Selbu jungere Kinder, die mit einer Hand ben Reck der Mutter seschielten, trugen im andern Irm ihr Svielzeng, oder ihr Lieblingefährben, oder ein anwertrautes Bündlein. Kranke lebnten sich achzend auf den Rum der Gesunden. Karren, ohne Drenung, mit Hausgerath, Waaren und Lebensmitteln beladen, brachten den Jug bald in's Steeken, bald durch Kilfertigkeit in's Gedränge. Jeder war da mit sich beschäftigt und sah kann zu den beiden Neitern hinauf, die an ihnen verüber trabten.

"Es in behe Zeit für uns, Jienhofer!" rief ter Freiherr von Sar vergnügt, als sie an ben fleinen See gelangten, ber zwischen bunfelgrünen Matten, Sügeln und rauben Felsbergen seinen bellen Spiegel annuthig ausbreitete. Bald erblickten sie auf einem schmalen Bergebirg bes Users bie alte Burg von Greisensee und barunter bie Hufer bes ummauerten Stäbtleins.

- Gent' fehren wir tiefes Weges schwerlich gurud nach Burich! antwertete Tsenbofer: Wir haben ber Therschließer zu viel hinter uns.

"Ce sehen wir Nachts bei Sternenschein über ben See!" entzgegnete hinz: "Siehn bu bes Wilbhansen Schiffe bert unter ben Weiten? Der Weg über ben Berg gen Zurich in bes, aber furz."

## 17.

## Solof Greifeniec.

Sie erreichten endlich die kreisfermige Mingmauer der Stadt und das kleine finitere Ther, welches schen verschleffen war und eben von innen verrammelt werden seilte. Nur das enge Pförtlein, in einem der Therstügel angebracht, stand nech offen. Ginige gemeine

Ariegefnechte, in Pangerhemeen und Bidelhauben, befanden fich wie Wächter draußen, und füpften ihre hellebarben, als fie bie fremten Mitter heransprengen faben.

"Deffnet die There, lagt uns ein!" rief Freiherr Sing: "Ich femme vom Markgrafen mit Anträgen au euern Besehlshaber."

"Es hatte wehl mancher Luft, hineinzufemmen!" fagte einer ber Soloner mit ranber Stimme, und frechte ben Spieß ver: "Galtet Cuch aber gebu Schritte von ber Brude, ober ich laffe Cuerm Roß und bann Ench selbst zu Aber."

"Ungewaschener Schnausbart!" schrie hing: "Ich werde bich lehren, Rittern gebührende Achtung beweisen; oder find beine Gulenaugen bei Tage blind?"

"Nicht halb so febr, bag ich Ench nicht mit ber Partifane ein neues Anepstech in's Gelowannus behren fellte, wenn 3hr Euch nicht auf ber Stelle zuruckzieht!" rief ber Soldner, und that einen Schritt vorwarts.

Während des fertgesetzten Gesprächts, bas eine ernfte Wendung zu nehmen drehte, frech aus dem Therpfortlein ein schlichtgelleideter Mann berver, in breitem rundem hut, von dem eine ichwarze Feder über bas Gesicht niederbing. Der lange Degen an seiner Seite verzielh, daß er ein Kriegsmann sei.

"Was ift Euer Begehr?" fragte er mit ernftem Geficht und gebieterifchem Tene.

"Ich will gum Geren Sans von ber Breitenlandenberg!" ant: wortete ber Freiherr.

"Der bin ich!" fagte Jener und trat naber.

Sing fprang vom Pferde, geg binter feinem gelebeseten Bruftlag einen Brief berver und überreichte ibn bem Nitter, ber ihn segleich erbrach und las.

Wahrent des Lesens hatten sewehl hing, als Jienbefer, Beit genug, ben vielgefürchteten Wildhans zu betrachten, beffen wirkliche

Genalt gar nicht rem Biles entiprach, bas nich Beite in ihrer Einbildung aus ben Erzählungen von besien verwegenen Kriegestreichen zusammengesett batten. Er war eber flein als greß, aber von fernigtem, geriängtem Glieverbau. Sein Genatt, welches einen Mam in den Bierzigern verrieth, batte etwas Zusammengerücktes; nichts, was ben bereichen breg, die witze Entschlessenbeit, das iche Aufbrausen aufünrigte, welches kriegeleuten se leicht zur Gewehnbeit wird. Bielmehr glaubte man in den Mienen einen beben Gras gutmutbiger Bieverkeit und menschenfreundlichen Behlwellens zu lesen. Aur aus seinen schwarzen Augen flammte zuweilen unter den überhaugenden, sinstern Brauen ein Blig berver, der von Gewittern im Innern redete. Auch sein übriges Acubere zeigte einen vernachlässigten Anstaner, gemeine Haltung, aber babei bewegliche Gewandtheit und Anstauer.

"Die Schweizer rücken an; Ihr könnt ben gleichen Weg nicht mehr zunück!" jagte ber Wilthans und legte ben Brief zusammen: "Felgt mir in die Stadt. Ihr müßt zu einem andern Lech hinaus." Dann befahl er, ber Resse willen die There zu öffnen, und barauf sezielch zur Verrammlung berselben zu ichreiten. Er selbst blieb, bis diese vellendet war. Einer ber Knechte führte die Pferbe hinveg; ein anderer die beiden Reisenden in ein benachbartes Haus, we angeschene Herren von der Besagung lustig zechten. In den Straßen war es tedt. Die Häuser standen see und eisen. Man vernahm in der weiten Stille des Städtehens nur von Zeit zu Zeit das schallende Gelächter vom Trinkhause, oder das Gepelter der Arbeiter am Thore, oder das Rusen der Wächter auf der Stadtmauer.

Ge mahrte nicht zwei Stunden, als ein naher Schuß von grebem Geschütz zur Bemannung ber Ningmauer rief. Jienbeser und ber Freiherr von Sar eilten mit ben Audern babin. Die Eitzgenoffen rückten an, aus Stätten und Lanbichaften, was Stab und Stangen tragen mechte, in ungeheurer Menge. Man fah ihre Schlachthaufen

im Abenbiennenglang langfam babermegen, bann nach vericbiebenen Michtungen auseinander fliegen. Ber tem Cidvenwalteben oberhalb ber Burg flatterte bas blutrethe Banner von Bern; tiefem gunachft. weiter aufwarts, tas von Lugern und Bug in ten Bicien am Gee. Uri, Schung, Unterwalten und Glarus lagerten fich im Derflein ob Greifensee, we bie Strafe berein geht. Go wart bie gange Statt in furger Beit umlegt; und alebalo begann auch ter Donner ber Feuerschlände gegen tie Beste und tie Ringmauer. Bem Schloffe berab, auf teffen Thurm Wilebans bie Reichefabne weben ließ, ant: wertele tas Beidun ter Buridger. Bmar fielen tie Schuffe nur ein: geln, in beträchtlichen Bwiidenraumen, benn bie Runn ber Gind: idungen fant tamale noch tief unter ber beutigen Bellfemmenbeit: tennech war die Luft von einem ununterbrochenen Donner tes Geschones in Berocaung, ben ber Witerhall bes Gebiras verlangerte. bis er lange Cee und Walt in bumpfes Edynarchen babin fart. Bingelne Edweigerrotten liefen von allen Seiten gegen tie Mauer. brudten ibre Armbrufte auf die Belagerten binter ten Bruftwebren ab, und riefen ibnen mit jedem Pfeil gugleich einen Gluch oder ein fraftiges Edinpfwort gu. Dieje bingegen antworteten ipottent und lachent mit nachgemachtem Gebrüll ber scube.

"Der Svaß wirt entlich furzweiliger!" sagte Jenbefer zum Areiheren von Sar, ter neben ihm an ter Bruswehr fiand und binab sah: "Betrachte mir einer bas närrische Belt ba! Wahrbastig, tie Leute find Kinder, wenn sie nicht wilde Bestien find. War' ich nicht selbst in tie Menichenbaut eingesvannt, ich wurde mich meines Geschlechts schämen."

— Was schwagen bu wieder Wunderliches burch einander, felt- samer Rang? sagte hing: Das in Krieg! hier erkennt man bas Helbenberz. Zwischen Leben und Tod schreitet ber Mann einber, bober als Leben und Tot, wie ein Gett, und surchte und sucht weder eins nech anderes. Sieh' bert, wie am hag unter ben alten

Buchen bie Notte ber Schweizer auseinander fahrt! Gine Stückfugel vom Schleß bat glücklich in ben Saufen gefchlagen; vier, funf Knechte zuweln am Boden. Die übrigen sieben aber frech wieder gegen unfere Mauer an.

"Die wissen, warum sie kommon und weise sie sterben wellen!"
antwertete Zienbeser: "Die leben sür etwas Beseres, als das Leben; für Freiheit, für Gedanten des Nechts, sür Unabbängigkeit ihres alten Bundes. Aber unsere Leute hier auf der Mauer? Worste siren und verben die? Tür die Hertzeugen sie üch verfaust haben. Es ist das Menichenzeichlecht eine die zum Etel dumme Thierzegatung; denn anderes Bieh, wenn es sich gegenseitig zerbeist und zerreißt, hat nech die Entschuldigung, keine Vernunft zu haben. In wehl eine Herre von Wolfen und Bären sie albern, sich, weil 25 einem oder dem andern Welfs eine Bären sie gefällt, von ihm sammeln und in den Tex schieden zu tassen?"

Hinz wellte eben auf die Bemertung, welche bier ganz am unrechten Drie gemacht zu sein schien, eine berbe Antwert geben, ale die ganze Mauer unter ihnen von einer seinelichen Stüdfugel erbrohme. Kalf und Steine fielen burch bie Erschütterung von ber Bruftwehr ab.

"Teufel!" ichrie hing, und fein schones Genicht ward etwas bleich: "Das war nabe genug; bart unter uns. Komm, suchen wir eine andere Stelle."

Jienhefer lachte und fagte: "Popen! fell ich ben Plag verlaffen, von bem ich nun weiß, baß fie gegen ibn zu tief ichießen? Ich bleibe. Auf einer andern Stelle zielen fie vielleicht richtiger."

Indem fam ber Wilthans langs ber Bruftnehr zu ihnen beran unt fagte zum Freiheren: "Gs ift mir leit um Euch. Die Berner Stückschhaben neine Schiffe in Ernet geschoffen. Ihr könnet

nicht mehr über ben Gee gurud, und mußt bei mir bleiben, bis wir Entfat bekommen."

"Das ift ichlimme Betichaft!" rief hinz erschrecken: "Der Martgraf erwartet mich biefe Nacht guruch."

"Bill er Euch, so schiede er und Kriegevelf zu hilfe. Es ift fein Lech mehr effen!" sagte ber herr von Breitenlandenberg und suhr fert, während die Mauer unter ihnen von einem Stückschuß abermals bebte: "Es beginnt dunkel zu werden. Schließt Euch au, wenn der Jug in die Festung geht. Ich habe zu wenig Leute, die Stadt zu behannten: keine hundert Mann. Die Ningmauer ist zu weit ausgebehnt und zu schwach. Schon hat sie beim obern Thor einen Nis erhalten."

Mit tiesen Werten entsernte fich ber Wildbans gelassen und septe bie Musterung langs ber Mauer fert. Sing sindste über bas ihn gestressen, widrige Geschick. Jenhofer lachte und rief lunig: "Mitzgesangen, mitgehangen! Tas Abenteuer sellte Euch schon ber Abwechselung wegen gesallen. Bas battet Ihr bech bei ben schienen Frauen in Ikeich Ameres, als bei den Fallenüeinen in Sectingen gesunden? Bisber habt Ihr nur belagert, und die sprozessen Weiber, ich glaube sells tie ichlane, nierliche Hagenbach, erebert. Nun verssucht, last Euch einmal von den frauebartigen Tehweigern belagern, aber baltet souer gegen sie, als die reizende Ursula gegen Guch."

Dem Freiberen mar's nicht um Scherze zu ihnn. Er fluchte und ichwer, ber Teufel babe ibn zur Urgludeftunde in bies elende Rent geführt, bas er nun wider Willen vertheitigen bebien muffe. Wenn er bas Leben magen miffe, welle er's taufendmal lieber im effenen Felte und in freier Manusichlacht baran seben.

"The! habt 3br schen Lorergeranken!" rief Jienhoser: "Denkt an tie Wahrsagung, baß 3hr als Prinz im Purpur fierben sellet! Bas mich betrifft, balt' ich's für einerlei, ob ich kunfgerecht burch tie Pille eines Arztes ober burch eine kan haume bas Loch fund, aus wellem meine Ceele ven einem Fraum in ben andern überfahrt." — Darauf fing er nach feiner Gewehnheit an, ludiger Weife ein Lied zu bubeln.

Sewehl aus ber kennng, als aus bem lager ber Schweizer fielen tie Schüfe immer seltener, je finderer es ward. Julest schweige tas Geschüß von beiden Seiten. Man erbiefte in ber Onnfelbeit, eingeum in ber Weite, um die Jammen von Wachtsenern, neben welchen fich undeutliche Gestalten, wie duftere Schatten, bewegten, um Bamme und Gesträuche ihre Nefte und Blatter wie glanzende Jungen und Irme aus dem schwarzen Schoos ber Nacht gesvenftich presserten.

Da murten Genbefer und Sing von ihrem Stand auf ber Ming: maner abgerufen. Gie folgten einer vor ibnen bermanternten Reibe Aricastnechte, Die von ber Mauer nieder in bie Ctabt ging, bann burd ein enges Gaftein auf bolgerner Stege gegen bas Edleg binaurog, entlich auf einem ichmalen Wege gwischen Relien und Gefrängen, in verschiedenen Arummungen, gum Ther in ber Ringmarer bes Schleffes gelangte. Der Raum gwijden biejer Mauer und der alten Beite war mit Gras bewachsen, nur wenige Manne idritte breit, unt mit bemafineten Mannern angefüllt. Alles bielt nde fiell. Man berte nur bas Manichen und Marvern ber Pangere bemten, gufammenfichenten Barnifdie ober anichlagenden Edwort: fdeiten. Bie binfelbrennente Laternen, mit tenen ven ten Stufen ter Echlefrierte berabgelendret minte, marfen über tie bartigen Genichter unter ben Dicielbauben und Gelmen widerliche Lichter. Sans von ganderberg ging lebhaft in ben Saufen umber, die fich ven Grischankemmenten ans ber Etatt vernarften. Er gab allerlei Befeble: fiellte Wachten im Edblefibef aus; ididte Mannidiaften in tie Etatt binunter, antere in's Innere tes Echloffes. Als er gu Rienbefern und bem Rieiberen von Car fam, fagte er : " Tretet in die Burg und lagt end bei une webl fein. Ge wird euch an

nichts fehlen. Wir wollen gute Tage leben. Der Feind fann uns nicht an. Er muß mit blutigem haupt von hinnen."

Sing und Renhefer folgten einigen Andern in's Schloß. Gie gingen burch einen mintelvollen Bang neben einer großen Ruche vorüber, werin mehrere Teuer brannten und Speifen in Rulle bereitet wurden; bann traten fie, als fie eine fteinerne gewundene Stege empergestiegen waren, in einen geräumigen Saal. Sier fagen, beim Schein von Lamven und Rergen, gehn bis zwanzig Bewaffnete an einem langen Tiich, tie ten Weinbedvern fleißig gusprachen und Die Gintretenten ermanterten, tem loblichen Beifpiel gu felgen. Balt füllte nicht nur tiefer Gaal mit beriegemannern, fondern auch jedes ber vier fleinern Gemacher, welche, vermutblich in ben an's Saurtgebau fiegenten Thurmlein, mit tem Saal in Berbindung fanden. Dan legte bie Waffen ab, ober bing fie an belgerne Sagel langs ben Wanten. Das Madumabl mart aufgetischt. Jeder feste fich, wie fich's fügte, und langte gu. Das Beiprach mar froblicher, bunter Art, und ward, je tiefer in die Racht binein, je lanter und ausgelaffener. Sienbefer ergente feine Machbarn burch luftige Echmante und Wigreden, mit denen er zuweilen febr ernftbafte, eft unverftandlide Einfalle verbant, bie ihn bie Cade felbit nicht mehr ergente, weil er ermübet war.

Er entsemte fich am ersten unter Allen, um bas Nachtlager zu suchen. Man führte ihn eine Wendeltrepve hinauf in einen andern Saal, der sich über demjenigen besand, welchen er verlassen hatte. Alugs umber war der Jusbeden mit Betten und Kissen aller Gatztung belegt, die man ohne Zweisel, wie manches andere Geräth, aus den Bürgerwehnungen der Stadt herausgeschlerpt hatte. Der verwertene Liemen und Sang der Ariezebelden im untern Saal binderte ihn am Einschlassen. Dann sterte ihn eine andere unerwatete Erschelnung.

Der finitere Saal befam Klarheit. Balo ließ er nich voutlich von VII.

einem Ente gum antern überfeben. Ifenhofer vermutbete Mentenaufgang; aber bie munderbare Selligfeit vermebrte fich, wie gur Tagesheitere. Tifche und Stuble marfen idvarfe Schatten auf Die Betten und bie weißen Mauern, und bie bolgernen Balten ber Rimmertede leuchteten wie vom Mergenreib. Er frang vermuntert vem Lager auf, öffnete bas ichmale Tenfier und fab mit Edigutern unter fich ein weites Meer ven Flammen und glübent aufwirbelnben Raudwelfen. Spielente Lichtstreifen fubren über ten gitternten Spiegel bes Sees, bunkelreth und bleichgelb, bis gum jenfeitigen Ufer, bie im Salblicht zuweilen nebelbaft bervortraten und wieder verschwanten. Die Wolfen bes himmels schienen von ber Brunft entrundet zu werden, bingen mit blutigem Edein über bie Wegend und leuchteten bas ichlummernte Gebirg an. Brennentes Getreibe und Stroh aus ben Ställen und Speichern, von ber Dacht ber Gluih emporgejagt, fant auf allen Seiten, wie ein Sternenregen, aas ber Sobe. Die gange Stadt Greifenfee brannte. Der Wilthans hatte fie angunden laffen, ba er fie nicht behaupten gu fonnen glaubte.

Durch bie schauerlich beleuchtete Gegend, welche zuweilen wieder im Schatten auswärts gewälzter Nauch: und Staubwelfen unterzging, ober im Spiel und Wechsel ber Flammen fich lebentig berzund hinzuregen schien, waltete die tieffie Stille. Um so gransenbafter und bestimmter vernahm man bas Gesurr und Gewirr der aufflackernden Lehe, das Krachen und Geprafiel der zeitweise zusammenstürzenden Wehnungen. Schrecklicher nech tonte dazwischen das Gebrull von Rindern, Pserven, Schasen und anderm Lieh, welches in den Ställen der Stadt lebendig verbrennen nußte; man berte bald das herzzerreißende Geheul von Menschen, meistens Kinder: und Weibersstimmen. Nicht alle mechten auf des Wildhansen Mahnung gesteben, sondern im Städtlein bei ihrem Bermögen heimlich zurückgeblieben sein. Nun halfen sie einander, wie sie kennten, aus Fenstern und Löchern der Stadtmauer. Man sah sie einzeln, nacht und bleß, über

bie hellen Wiefen rennen, bem Lager ber Eibgenoffen entgegen, bie in ber Ferne, wie brebende Gespenfter, umberfchwebten.

Ifenhofer kehrte zuruck in ben Speisefaal, um unter Menschen zu fein: benn broben war ihm geworden, als schaue er in ben Flammenvachen ber Hölle. Biele ber Trinker saßen, wie er sie verlassen hatte, wehlgemuth an ben Tiichen; andere sangen; andere flanden neugierig an ben Fenstern.

"Schan hinaus," rief Wilthans Jienhefern zu, "fannft bas Trauerbild in ichone Reime faffen, bag bie Eitzenoffen es fingen."

"Nitter," antwertete Jenhefer, "Ihr habet ben armen Teufeln zu Greifensee eine heiße Nacht bereitet. Genade Cuch Gett, wenn Ihr ben Schweizern in bie Sande fallet. Ich wette, fie verfertigen zu Enerm Tegfener ichen bie Schwebelhölzlein."

"Mögen fie fich wahren und ihre Finger nicht felber taran versbrennen!" erwiederte ber Gerr von Landenberg gleichgültig, indem er feinen Silberbecher mit Wein füllte: "Ich zahle ten Grüningern hent' verdienten Lehn aus. Zweimal inner zwei Jahren haben sich Keher seigerweise an den Feind ergeben, und sie hatten mich dem Schwezerwegt, Werner von Nusse, längst in die Hand gespielt, wenn die Verräther Meister gewesen waren."

"Ohn' Erbarmen!" rief Meifter Felix Ott von Jurich: "Martgraf Bilhelm wird biefe Nacht bas rethe Wahrzeichen am himmel feben und benfen: "Bilthans bezahlt mir bie Thurganer Schlöffer."

"Noth rechtfertigt Bieles, Wilthans," sagte Hans Cscher, und warf einen sindern Blick auf den Herrn von Landenberg, der aber ruhig den Becher an seine Lippen setzte: "wenn Noth Eisen bricht, sell sie nicht Necht und Menschlichkeit brechen. Du hättest zuver das arme Bieh wehl, oder wenigstens die nech zurückgebliebenen Weiber aus den Iheren jagen sollen. Was hatten dir die gethan und die nachten Kindlein?"

"Das fag' ich auch!" lallte lachend ber Freiherr von Sar mit

weinschwerer Junge: "Hatt' er Berfians gehabt, wurt' er ben Schweizern die alten Betteln des Stärtchens zugeschickt und tie jungen Märchen auf's Schleß genemmen baben. Werden wir nicht bald des Zeindes entschittet, musen wir bei unsern Wellbat, in der verdammten Maufur, ohn' ein Gelübre gethan zu haben, wie nonnenlese Meuche Geras singen, oder ver Langeweile üerben. Männer und Männer, ach! fint trockene Gerichte!"

#### 18

### Belagerung und Mordtag.

Die Giegenoffen maren am felgenden Tage ichen frub in Bemeanna ; alle tem Echloffe naber. Rivagen flatterten ibre viele farbigen Sabnen, bennerten ibre Genericblunte, biullten ibre Edlacht: haufen. 3be telegerischer Grimm ichien burch ben Anblick ber verbrannten Gratt in blinde Wuth vertebrt werden gu fein. Blanlider, ftinkenter Draim flieg noch von ten beibien und gerfallenen Mauern ter ichwargen Branduatte auf, unt ichwamm barüber, wie eine penbrungente Nebelweite. Dom tie Studfrigiln ber Belagerer ichtigen vergebens gegen tie biden Gulengemäner, an bem fie, wie leichte Ballen aus Then, geridellten, ober gunungrallten. Bergebens rannten bie fubniten Rotten bis jum Tug ber Burg an, we fie enter berabacidbleiteiten Greinen, Gebalfen und Beilen Got und Bunten, aber feine Stelle fanten, Leitern angulegen, eter in Steinfugen aufmarte gu flettern, ober gwiften Bels unt Mauer: grund einzubrechen. Gle mußten wieder in ibr Lager gurud, nach. bem fie manchen taufern Mann eingebuft batten. Alle aber idrien beim Abzuge noch binauf jur Mauer : "Bilbbans, wir temmen wieder! Wilthans, bas foftet bir boch ben Sale!"

Der herr von der Breitenlandenberg befahl ter Besaung, bie feinklichen Drehungen, Flüche und Schimpireben nicht zu erwiedern, sendern zu schweigen und zu handeln. "Das gezient Mannern!" sagte er: "Weibern überlasset die Zungenschlacht. Wir kennen auf diesem Schlesse keinen Ruhm arnten, als den der Standhaftigkeit. Unser häuslein ist zu gering, glückliche Ausfälle in's Lager der Schweizer zu ihnn. Doch haben wir deren Macht und Buth keineswegs zu fürchten. Diese Mauern durchbehren und erücigen sie nicht; und unsere Berrathe schüpen vor Hungersneth. Binnen vierzehn Tagen, oder drei Bechen, sind wir sicherlich erlöst durch den König von Frankreich."

Die Schweizer sesten indessen räglich ibre Arbeiten und Angrifie ohne Furcht, aber auch ohne Glück, fort. Es verfrichen vierzehn Tage ober brei Bechen; die Burg blieb gewaltig und fark, wie bas Herz ber Helcenschaar barinnen. Schen verzweiselten die Eizgenoßen, welche burch bas Geschüng bes Schlesses manaren Schaden erlitten, am Gelingen ihres Unternehmens. Unr Furcht ver Spett hincerte sie, abzusiehen. Das ganze Land hatte auf biese Belagerung die Augen.

Alltäglich flieg indeffen der Wildbans selbn zum obersten Thurmfranz binauf, um zu suchen, ob von nirgendober Entsas sichtbar fei? Es beugte seinen Muth nicht, als er entlich schon in der vierten Weche vergebens umhersah. Ben allen Verbindungen mit der Umzgegend abzeichnitten, wußte er segar nicht, wie es um Zürich ftand, oder ob se die verheißene Hisfe der Armagnalen erscheinen weide? Dech dies machte ihm wenig Unrube: mehr aber, als er wahrnahm, daß die Eitzgenessen seit einigen Tagen ihre ganze Thätigfeit auf einen einzigen Pankt bes Zwingelfs ober der Vermauer bes Schlesse richteten. Bald rannten einzelne Verwegene auf den seinklichen Hausen zu der Stelle, sie zu untersuchen; bald schlugen da die Kugeln bes seinklichen Geschützes mit vereinter Krast ein. Da ließ der Wildhans

ben in ber Kirche gewesenen greßen Altarnein auf die Zinne ber Mauer führen, sentrecht über ber Stätte, we die Schweizer den Iwingelf zu untergraben gedachten. Diese hingegen bauten ein flatfes Schirmbach, in damaliger Ariogesbrache, Rabe gebeißen, subren damit Nachts an die Mauer und zerfierten darunter mit Victeln, Hauen und Schauseln die Grundsseite. Wie aber der Lag zu leuchten begann, befahl der Wildhand, den Altarnein sallen zu laffen. Er fiel, und zermalmte mit großem Gefrach das Schirmsbach. Die Manner, welche darunter waren, wurden zerschmettert und erschlagen.

Der Unfall erschütterte bie Schweizer nicht. Bald schickten fie eine farfer gerüftete Kage gegen bas begennene Mauerlech aus, um bie Mause bert aus ihrer Falle zu belen. Die Belagerten fürze ten nun zwei Fässer, mit Steinen gefüllt, barauf nieder; aber nicht chne Entstehn wurden sie gewahr, baß die Bucht derselben zu gering blieb. Kertgesetzt bauerte bie Arbeit unter bem Schutbach sert; man hörte bas hämmern und Schlagen bie ganze Nacht. Feltsseine, Mauerfitt, Balten und Mörtel wurden herausgebrechen. Die Stunde war verauszuseben, ba ber unabwehrbare Feine mit Brand und Schwert in die Lesie eindringen würde. Denn eben bier war ber ben Schweizern verrathene schwächte Bunft bes Zwingelse; bier hatte, und in selcher Liese, bie Mauer feine Schießlöcher: und wer se nahe einmal war, befand sich unter bem Schuß in Sicherbeit.

Da beredete sich ber Herr von Landenberg mit seinen Tapfern, von welchen schen neun mahrend ber Belagerung getötiet werden waren. Die nech Verbandenen fürchteien den Ted nicht, wehl aber, weil fein Priester bei ihnen war, ehne Beicht und Ablaß von binnen zu sahren. Alse ging der Wildband auf die Mauer und rief binunter, daß er zu unterhandeln begehre. Es trat lachend Itel Neding von Schwyz zur Mauer und sagte: "Nun wir Guch im Sack hatten, weint Ihr nech Unterhandlung pflegen zu können?"

"Ihr uns im Sad?" rief ber Wilthans broben mit furchtbarem Tone nieder: "Freier Mannen Seele ift ewig frei. Ich zunde bie Burg an mit Allem, was barin ift. Wir sterben unter Trummern und Flammen, und hinterlassen euch Schutt und Stank zum Erbe. Saget mir, ob ihr uns im Sack habet?"

"Du borû, wevon die Rede ift?" fagte der Freiherr von Sar an Isenbesern im Iwinghef und machte traurige Miene: "Gs gilt Gefangenschaft over Tod."

"Es in die Frage, we fich's behaglicher fitt," erwiederte Jenheier: "eb in Abrahams Schoos, oder im Kerfer der Schweizer? Ein weifer Mann muß jedes Bett weich finden. Ich drehe nicht die hand dafür um, ob, wie seit vier Wochen, hier im Schlosse, oder in einem andern Voch eingesperrt zu sein, oder einen Sprung in's zweite Leben zu thun. Denn ich glaube fast, ich bin nur in diese Belt geschicht, Augenzeuge menschlicher Narrheiten zu sein; und ich meine, ich habe beren genug gesehen, um bes Schausviels satt zu bleiben."

"Here, Jienbefer," fagte ber ichene hing: "sellte ich Sectingen nun fo bald nicht, ober nie wieder erblicken: so bringe bem lieblichfien aller Geschöpfe unterm himmel bie gartlichften Gruße meines treuen Herzens."

"Sprecht bech nicht biesen Augenblid von Treue," fagte Afenheier, "ta wir vielleicht in's Paradies wandern sollen, wo es von schönen Mabchen wimmeln muß."

"Du frecher Lauerer!" rief ber Freiherr: "Gier ift bie Zeit nicht zum Spaftreiben. Aber, wie gesagt, gruße mir, wenn's bir vergenut wird, — boch beimtich, Keiner barf's wiffen — bir verstrau' ich's — bie himmlische Sagenbach!"

"Dho!" febrie Jienhofer: "ich bachte an Fraulein Urn, nicht an tie irtische Sagenbach, von ber noch zu erwarten ftant, ob fie im himmel felbit himmlisch werden faun! Aber benn, beim him-

mel! so habt 3hr auch bas ichone Urft binter's Licht geführt, und feuiziet, mabrene 3hr ver ihm tnietet, zur Sagenbach? Soht Such nach einem guten Beichtvater um, bern 3hr muffet senft einen schweren Back Sunden auf ber Neise in die andere Welt mitzschleppen."

Wahrend tiefes Geiprache, weldes beite nech eine Weile in gleichem Tene fortierten, wart bie Unterhandlung mit ben Eidgenvenffen geichleffen. Wiltband und die Seinen ergaben fich zur Gnabe, bas Schleß zur Ungnabe. Nachem ties berebet werben, halfen die Belagerten ihren Ueberwindern felbft über die Mauer. Man warf alles Holz ber Burg himmter, darans eine Wiege und Steige zu machen; denn das Ther war über die Maßen verrammelt, daß es Keiner leicht öffnen kennte. Alsbald ward die Besagung entwaffnet, dann auf den Abend mit gebundenen Sanden über die Maner hinzungeführt. Es waren ihrer nech zweimaliebenzig Mann, alt und jung. Man versheilte fie unter farfer Wacht in die Trie über Nacht.

"Bif du nicht Meister Jenkofer von Walrehut?" fragte diesen ein von Kevf bis zu Tuß geharnlichter Altter, welcher nach Mitters nach vie Wache besehligte, desen Gesicht aber, wegen des geschlosses nen Vises, unerfennbar blieb: "Bift du's nicht?"

"Leiber!" antwortete Isenhofer.

"Bie aber femmit bu ju ben Burchern nach Greifenfer?" fragte Rener weiter.

"Gang je planlos, wie ich in bie Welt gefommen bin und mabrfcheinlich bereind wieber binausfabre!" entgegnete Ifenbofer und ergablte, welche Umfante ibn in bie Burg gebracht batten.

Als der Mitter Alies vernemmen batte, beb derielbe warnend die Hand und iprach: "Meifterlein, Meisterlein, bu ivielst ein boses Spiel mit!" Darauf wandte er sich und ging daven, ohne wieder zu femmen. Ifenhoser glaubte die Stimme des Mitters zu erkennen: dech errieth er den Mann nicht, wie lange er auch umhersann. End-

lich entichlummerte er, wie unbequem er auch auf harter Erbe in einer elenten Sutte, mit hartgebundenen Sanben, balag.

Felgendes Mergens — es war am Dennerstag ver Pfinguen — ward er, nach empfangenem Frühmahle, nehft seinen übrigen Unglucksgefährten erft spät fertgeführt. Auf den Wiesen, zwischen Greisensee und dem Derse Nänisen, standen die Schlachthausen der Citzenessen, alle unter ihren Panieren, in Wassen, einen geräumigen Kreis bildend: im Innern des surchtbaren Ninges die Häupter und Kelvebersen der Städte und Länder. Sie hielten Gemeinde über das Schickfal der Gesangenen, die in den Kreis bineingeführt wurden. Es herrichte greße Stille. Eben redete der Landammann Itel Mering von Schwpz. Er sprach von der graufamen Ginäscherung der Stadt, von der Nache, die zu nehmen sei, auf daß durch ein greßes Strasbesiviel die Jürcher geschreckt würden: denn die Gnade, welche der Besahung des Schlosses verheißen werden, sei ein zweibeutiges Wörtlein.

Darauf trat ein Mann von Schwyz vor, warf einen ergrimmten Blick auf die Gefangenen und schrie: "Ich fiimme, daß Alle vom Leben zum Tode gebracht werden, bis auf Ginen, das ift Ulrich Kupferschmied von Schwyz, ein Chrenmann, dessen man sich erbarmen nuß."

"Meinethalben!" rief ein Anderer, "führt den Wildhans und alle Fremden zum Tode, die feine Zürcher find, und schnöden Selves willen den Etzgeneffen Leides anthaten. Aber das dunft mich unbillig, daß dreißig Mann den Tod leiden sollen, die aus dem Ant Greifensee sind, und als Unterthanen von Zürich auf Beschl ihrer Obrigkeit treulich gestritten haben."-

Nun schritt Holzach, Hauvtmann ber Manner von Menzigen am Zugerberge, weiter in ben Ring ver, und sprach: "Citgenessen, bieerbe Manner! Fürchtet Gett, schwent unschuldiges Blut! Wenn auch Hans von Landenberg kein geberner Burger von Zurich ift, so

in er bech der Stadt durch den Burgereit verwandt. Kennte er sich dem Gebete der Stadt entziehen, ohne Etdunch, ohne ewige Schande, wenn er sin die Stadt, der er geschweren, zu den Wassen gerusen ward? Hatten wir ihm sein Vermögen ersett, wenn er, als Ehrund Treuleier, dessen durch Jürich verlunig gemacht werden wäre? Und die Andern, wer sind sie? Seine Dienstleute. Sellten diese ihren Heren in der Gesahr verlassen? Der arme Leute, die, Welb und Kind daheim zu nähren, um Kriegeseld dienen? Wellt Ihr sie köden, dieneil sie sich anders nicht zu belsen wusten? Der Untersthanen der Stadt Zürich, welche ihrer Thrigseit geherchten und sie sie stritten. Dit das tedeswerth? Sidgenessen, fürchtet Gett! Gezenste knurer eigenen Armen daheim, Eurer Untershanen und Berzwandten!"

Alls Helzach schwieg, lief ein bunufes Gemurmel burch tie Berfammlung, vermischt mit Getöfe ber Harnische und Wassen. Biele riesen bem Helzach Beifall. Aber bie greße Menge fluchte. "Sie haben uns mehr Leute getöbtet," bieß es, "als wir ihnen zu töbten baben. Sie mussen sterben, Alle sterben!"

"Bug und Benz, Alle muffen baran!" brullte ber, welcher zuerft zum Tobe gerathen hatte, und die blutgierigen Jaufen, besenders bie von Schwaz und Unterwalten, brullten ihm nach.

Mering aber mandte fich gegen ben Hauptmann Gelzach und schrie: "Bei Gettes Wunden, Helzach, wer wie du redet, in ein heimlicher Jüricher!"

"Aurwahr!" rief Holzach mit lauter Stimme: "Ich bin ein Giegenoß und bieerb, fo fehr, Nobing, wie du und alle die Doinen, und habe zu Ehren ber Ciegenoffen Rath gegeben. Itelhans, wahre bich! bem unschuldiges Blut schreit zum Himmel!"

"Ich mert' wehl an beiner Rebe," fuhr ihn ber Landammann von Schwy; an, "daß bit nech eine Feber vom Pfauenfchwanz am Steife fiecht!"

Da geriethen Beibe grimmig an einander, daß man ihnen mit Gewalt Frieden gebieten mußte. Aber in der Versammlung haderten blutdurstiger Zern und Menschlichkeit, Nache und Erelmuth. Eine Partei überschrie die andere; seine hörte die andere. Es war unter den Schlachthausen eine Bewegung, ein Getose, als wollten sie alle die Schwerter wider sich selbst zucken.

Als Reding bie Uneinigseit sah, bat er um Stille. Sie wurde nach langem Aufen bewirkt. "Sei es benn!" rief er: "So mogen bie Leute aus bem Amt Greifensee bas Leben behalten; aber ber Bilbhans und bie Andern muffen fterben. Dabei bleibt's."

"Seuchler, fo faufe bich benn fatt im Blut!" fchrien einige Stimmen: "Gott ferbert bich ver fein Gericht! Ueber bein haupt bie Blutschuld!"

"Reine Schonung! Alle, But und Beng! Alle mitfen baran!" beullten plöglich taufend Kehlen burch einander.

Da entstand allgemeine Stille. Der Areis öffnete sich. Ein Zug von wankenden Greisen an Stäben, Jungfrauen, Welbern mit Krubern an ben Händen oder Sänglingen an der Brust, schwankte laut weinend mit herzzerschneidendem Jammer baher. Es waren die Bäter, Mütter, Söhne und Töchter der Gesangenen aus dem Amt Greisensee. Einige derselben fanken ehnmächtig zur Erde nieder, als sie ihre Berwandten, bleich und mit kreuzweis gebundenen händen, dastehen sahen. Andere sielen auf die Knie und streckten wehklagend mit stehenden Geberden ihre Arme gegen die eisernen Reihen aus. Undere rangen unter kläglichem Gewinsel die Hände zum himmel. Das Geschrei Aller drang in die Welken emper, aber nicht in die verpanzerten Herzen der Krieger.

Da erhob ber Wilchans seine gewaltige Stimme und sprach gur Gemeinde: "Törtet mich, Manner! Aber was haben tiefe hier verbrochen?"

"Fort, fort mit ihnen!" schrien bie Saufen: "Sinaus mit bem

Weiber: und Kinderpack!" — Als wenn eine ganze Meercefluth über bas Gebirg mit betänbendem Denner berniederraniche, fo surchtbar ward der Sturm von taufend und taufend Etimmen unter dem Gesprafiel ber Baffen und Harnische. Man schleppte die Jammernden binweg. Ihr Zetergeschrei drang weit umber. Man beite es nech in ber Verne.

Sobald bie Nube wieder bergestellt war, gebet Reding, über Tob und Leben abzustimmen. Es entstand tiefe Etille. Gr feste zuerst in's Mehr ben Tob.

"Ter Teufel hat ben Stelhans burftig gemacht nach ber armen Leute Blut!" tönte eine gellende Stimme. Aber wie es fill ward, sah man die Hande ber Tausende schauerlich für den Ted Aller empergeftreckt. Darauf gingen Biele aus ber Gemeinde binweg, die an der Blutschuld keinen Theil haben wellten; Viele finchend, Viele mit thränennassen Augen. Aber Neding blieb und sagte zu den Annichenden: "Benn das öffentliche Bohl nur durch Schrecken zu behaurten ift, sell es ber Mann von Herz nicht fürchten."

Der Scharfrichter von Bern trat in ben Kreis und entblößte sein breites Schwert, welches im Licht ber schw niedergebenden Sonne, wie ein blutreiber Strahl, schimmerte. Den Gefangenen aber näherte sich, mit Kreuz und Resentranz, ein bagerer, langbärtiger Mönds, ihnen die leste Beichte abzunehmen. Sie fanden düber, simm und fau sender Bewegung, Alle nech die Sande breuzweis gebunden, in einem Sausen beisammen. Ginige schienen nill mit den Liven Gebete zu sagen: Andere schwen, grimmige Blicke auf ihre Mörder, unter tiefgesenkten Augenbraumen, herver; Andere trugen im farren, entstellten Autlig das über sie gefemmene Lodesschrecken zur Schau: Andere, doch die Benigsten nur, zeigten unerschütterten Muth ehne Tretz, und Ergebung in das entsenliche Schicksal, ehne Berzweistung.

"Manner!" redete fie ber herr von Landenberg an: "Der Alle machtige will's, was geschieht; ber Allwiffende fieht's! Ich bab' in Eurer Mitte gelebt, an Eurer Spike gefochten. So will ich gern mit Euch fierben und ter Ersie in ben Tob gehen!" Dann wandte er sich zum Schacfrichter und fagte zu ihm: "Meister Beter, verseichte bein Ami!" — Er fniete nieber, warf einen Blick gen Himmel, schloß die Augen und sein Saupt siel.

Da ward Grabesstille weit umber. Eine schwarze Welfe legte sich über die Abendsonne und wars weiten Schatten über Ibal und Berg. Jienhosern durchzuckte ein Schauer. Sein haar sträubte sich emwer. Er war bieher mit vieler Fasiung Beobachter des gräßlichen Schauspiels gewesen. Aber als der Wildhams in seinem Blute siel, da entwich ihm schier rie Besinnung. Er stierte duster vor sich hin, und bemerkte nicht, daß auch der zweite, auch der dritte seiner Schicksalsgenessen, nachdem jeder zuwer gebeichtet, den Ted empfangen hatte. Idlings storte ihn aus seiner Verlerenheit ein seltsames Geräusch, ein leifes, allgemeines Alüstern, aus. Die Augen aller Unwesenden waren gen himmel gerichtet. Es sieg eine schnecweise Tande über den Blutplag; ihr selgte eine zweite; dieser eine dritte, dann mit glanzenzen Sittigen ein ganzer Tug unter den dunkelgrauen Welfen, als wären sie, wie Zeugen der Unschuld, gesanzt worden.

Der Scharfriebter fab es, senkte bas Schwert gegen bie blutige Erre, und wandte sein Antlis zum Itel Nebing, als erwarte er von biesem den Beschl zur Schonung ber Uebrigen. Der Landammann aber erhob bie Stimme und sprach: "Kabr' fort! Muß ein Unberer fatt beiner kommen, so fängt er bei beinem Kopf an."

Die Imichtungen begannen von neuem. Noch einmal burchbebte Isenbeien ein Archichauer, als sein Blid von ungesahr auf ben Areihern von Sar fiel, ber fich oben bem Monch zum Beichten naherte. Nann war ber schine Jungling noch zu erkennen. Das obemalige Lächeln seiner Augen und Mienen war in einer leichen haften Starrheit aller Jüge untergegangen; er hatte ein Gesicht,

wie aus bleichgelbem Wachs gebildet. Vom Mond zurücksehrent, schwankte er langiam au Jienbesern verüber und jagte mit eintöniger Stimme: "So sierb' ich im Purpur, wie geweisigt ist." — Zween Manner führten ihn fert. Wie er wegging, schien sein Autliterregrau, sein Munt bleisarben. Er kniete. Sein Haupt siel.

Schen lagen ber entselten Leichname nem an ber Jahl beifammen. Da stellte ber Scharfrichter ben zehnten Mann besenders:
"Laut Raiserrecht gebührt bei greßen hinrichtungen ber Zehnte
ben Nachrichter!" sagte Meister Peter von Bern. "Aber bei uns
gilt Landrecht, nicht Kaiserrecht!" suhr ibn ber Landammann an:
"Thu, was deines Umtes! Schweig, Klasser!" — Er hatte viese
Werte kann beendet, ließ sich aus den Hausen des Kriegsvelks abeimals die gellende Stimme hören: "Itelhans! Nicht Kaiserrecht,
nicht Landrecht wird bich tressen, aber Gettesrecht wird bein Blut
vergießen, wie du heut' Blut vergießes! \*)."

An Jienheiern ichien alles Tedegrauen verübergegangen zu fein, als er das haupt des ichenen hinz fallen gesehen hatte. Der Aufernbr jeiner Natur war gestillt, sein Gemuch wieder in gewehnter Kraft aufgerichtet. Er sab gelassen dem Blutwerf zu, und eine stille Freudigseit, im Gedansen an ein unsterbliches Dasein geberen, ers hob ihn über die Schrecken der Gegenwart.

"Seid Ihr nicht Meister Jienheier von Waleschut?" fragte ihn Temant von hinten. Als er ties hörte, schickte er sich munter an, jum Mönch binüber zu geben und tie Beichte abzulegen; benn er glandte, man ruse ihn. Er ward aber von bem Frager am Arm zurückgehalten und mit ben verigen Werten angeredet; dann, als er geantwertet, wurde er durch einen unbefannten alten Mann in einiger Entsernung von den Uebrigen seitwarts geführt.

<sup>.</sup> Er ward im Angunt 1166 ju Schwig von einem unbefannten Menichen erfiechen. 3mei Etunden nach dem Stiche farb er.

"Was habt Ihr mir noch zu fagen?" fragte ihn Isenhefer.

"Ihr fellt auf biefem Blate fieben," erwiederte ber Alte, "und bie Statte nicht verlaffen, bis man Guch ferbert. Ich fag' Cuch, lieber Herr, gehorchet."

"Ben wem fommt ber Befehl?" fragte Jienhofer.

"Ei nun, gleichviel bas!" fietrerte ber Alte etwas verlegen; sette bann aber leise hinzu: "Ge kommt vom Freihef von Aaran." Damit begab er fich eilsertig binweg in bie Bolfsbausen.

Isonhofer war vermundert, daß man ihm in seiner Todeskunde ben seltsamen Auftrag überbrachte. Sein Geift sagte dem edeln Gangelf, welchen er ungemein liebgewennen, das Lebewehl. Dann sieg fein Gedanke wieder über die Welt emper, betend zum Urheber seines Daseins.

Das Häuslein ber bem Tote Geweihten ware immer kleiner. Mehrmals rubte ber Scharfrichter und sah mit jannmerlichem Blid auf Reding. Dieser winkte zur Fortsehung bes Werks. Vierzig Leichen lagen neben einander gereiht auf dem Beben. Das Blut sieß zusammen: ber Wiesengrund trank es nicht mehr. Als ber fünfzigste Mann fiel, war's schen nächtlich bunkel gewerben. Der Scharfrichter sprach: "Ich kann nicht mehr sehen!" Neding entgegnete: "Man wird die zünden, Vetermann!" Und er besahl, Fackeln herbei zu bringen. Ihr flatterness Licht warf über die bewassieten Zuschauer, über die Leichen im blutigen Grase, über die nech verhandenen Deser einen düstern Schein. Alls das neununräunzigste Haupt zur Erre siel, war es volle Nacht. Die meiten Zuschauer hatten sich sichen verloren. Alls der sechszigste Mann zum Scharfrichter begleitet wurde, begab sich auch Itel Neding hinweg; sei es, daß er selber tes würen Schauspiels müte, ober von andern Geschäften abgerusen war.

Sebald man feine Abwesenseit bemerkte, lösete fich ber Ring der Juschauer auf, und Alles ging durcheinander, wie wenn die Handlung beendigt ware. Petermann von Bern warf bas blutige Schwert jur Erbe und trocinete ben Schweiß vom Gleficht. Man zog nach allen Seiten baven. Jienhofer fühlte feine hande berührt, und bas Seil, welches fie band, aufgelöfet. Der Alte, welcher ihn auf bie Statte, we er fant, bingeführt batte, nahm ihn von ba mit fich zu bem nahen Dörflein Nanifen.

### 19.

## Die Sutte am Ragenfee.

"Gott sei mit all' seinen Heiligen gelebt und gepriesen!" ries ver Alte, ber wie ein rascher Jungling lies: "Meiser, Guch hat der Simmel wehl gewellt. Mur nech verszehn fint übrig geblieben. Eilet, eilet von dem verstuchten Drt hinweg. Jesus, Maria und Joseph! ich sehe nech immer Petermanns Schwert und wie er se fläglich zum Landammann binschante, wenn wieder ein Runnes verwärts gefollen war."

"Bobin bringt 3br mich?" fragte Ifenbefer.

"Un guten Dit, staget bed nicht!" rief fenchend ber Alte: "Ich mußt' Ench ja auf ben Rettungerlag hindellen, bamit Ibr einer von desten waret. Betermann that auch sein Theil, zez bas Blutwerf in bie Lange: ber alte Monch besgleichen. Man hoffte Erbaumen von ber Zeit; ber Itelbans hatte feine. Gett sei gelobt in Ewigkeit!"

Damit lief ber Alte in einen Stall, zunächft bem Dorfe, führte wei gesattelte Bierbe berver. Auf bas eine hieß er Jienhosern ügen, auf bas andere sehrang er fich felbit; bann ritt et im scharfen Tabe baven, Jienhoser ihm nach. Dieser bemerkte, se viel es bie Elle ber Reise und bas zweiselbaste Sternenlicht gestaltete, baß fie beibe berfelben Weg machten, auf welchem er von Jurich vor vier Wochen mit bem unglicklichen Freiheren von Sar nach Greifense gefommen war.

Ge mahrte aber kaum eine ftarfe Stunde, so ward ihm bie Gegend wise und fremt. Der Weg lief rauher bergauf, bergab, bald burch Bache, balt durch Balogestrum; verlor fich, fand sich wieder und mier die bewohnten Ortschaften. Umsent trachtete Jsenbeser, seinem Kührer Nebe abzugewinnen. Der Ritt auf seinem beberden Klerver stunnn ver ihm ber durch die Nacht, immer im strengen Trette. Die nachtlichen Gestalten der Felsen und Baumfamme wanderten links und rechts, wie eilende, finstere Gesvenster, verbei.

Es mechte um Mitternacht sein, da brach ber Mend hinter Gewolfen berver, indem er sein blasses Licht über Waldbügel und ben zitternden Sviegel eines Sees warf. In nicht großer Entsernung schimmerte rötbliches Licht, wie von einem erleuchteten Konster. Der Alte nahm in geradester Richtung über feuchte Wiesen dabin ben Lauf. Nechts rauschte ber Wind burch Schilf und Vinsen im Moer, links auf einem hügel ragten im Mondglanz Ihurm und gebrechene Mauern eines Schlosses. Ver einer ärmlichen hütte, unter beren niedrigem Strehaach bas erleuchteie Kenster strahlte, sprang ber Alte vom Nosse.

"Do find wir?" fragte Isenhofer.

"Geit fei gelebt, bei meiner Schwester, am Magenfee!" ant: wertete jener: "Dun fennen wir ruben. Steigt ab."

Es trat ein senabe aus der Hütte, hinter ihm ein altes Weib. "Bist du's, Hemman?" tief das Weib: "Jesus Maria, mir ward schon bange um dich, Brüderlein."

"Das war aber auch ein Ritt!" fagte ber Alte und freckte bie fieit gewerbenen Glieber: "Get'! ber geftrenge Gerr ift bech bei bir, boff ich?"

"Schon lange vor Nacht fam er," antwertete jene, "wollt' aber nicht einen, nicht trinfen. Salt' bich fein fill. Er fist im Winkel am Ibc und nicht ein wenig; wollte nicht auf's Lager, bis er bic gesehen."

VII.

"Felir," rief nun wehl zufrieden der Alte dem Burichen zu, "die Rosse find erbigt, führe sie auf der Biese um, bis ich wieder zu dir komme."

"Bir du es, Gemman?" rief eine Stimme burch's Fenner, bie Ifenhofer wehl kannte. Es war die Stimme bes gebarnlichten Ritters, ber verige Nacht ibn und andere Gefangene bewacht hatte: "Bir du es, Hemman? Langst du allein an?"

"Nein, mein allerliebiter, gnädiger Herr!" schrie ter Alte zuwück gegen bas burchsichtige Venster: "Alles in wehl gesungen. Er ist gerettet!" — Bei diesen Worten ergriff der Alte Jienhofers Hand und führte ihn in die Hutte. Eine vom Kuchenrauch geschwärzte niedere Studenthür öffnete sich. Isenhofer trat in ein enges, faum seche Fuß hohes Gemach, bas zum vierten Theil von einem gemauerten, breiten Dien ausgefüllt war. An einem tiefen Tisch, von Tamenholz gezimmert, ber fast die Hälfte des kleinen Naums der Wehnung einzuhm, faß beim Schimmer ber bampfenden Dellamve ein betagter Herr, bem Krende aus bem Antlits lachte.

"Willtemmen, Meister Jjenbofer, in's Loben!" rief berfelbe und firecte in freber Bewegung beide Sande nach ihm über den Tifch: "Wie ftarret Ihr mich bech an, als war' ich ein Gespenst! Möget Ihr Euch mein nicht mehr erinnern?"

Allerdings war Isenhofer überrascht. Denn er erkannte, nach einigem Besinnen, Geren Rüdiger Trülleren, den er im Freihof zu Narau, freilich in nur jedesmal kurzen Erscheinungen, gesehen hatte.

"Wie nun lief's auf der Wiefe von Nänisen ab?" fragte ber Ritter weiter: "Erzähle mir du, hemman, denn der Meister von Waldshut ist von seinem Entsesen noch nicht genesen. Aber Petermanns scharfe Klinge stand ihm schon nah' am Genick. — Else! Wo ist die alte Else? Nun tische beinen Karpson auf, Else, und vom guten Klosterwein der herren von Wettingen!"

"Mitter!" fagte Tfenhofer, und feine Augen glanzten feucht, und gerührt brudte er bie Sand bes frohen Greifes: "Ihr alfo feid mein rettenber Schubgeist gewesen?"

"Das nun wohl nicht!" erwiederte ber greise Mutiger: "Meifter, bu marft ber Gingige, ben ich von allen Befangenen aus Greifenfee fannte. Da wir Antern nun ben Teb Aller unvermeitlich faben, traien wir aus bem Kreis und berebeten und. Es waren eitel wohlgefinnte Berren von Bern, Bug, Lugern. Gie wurden einig, in ben Bang bes blutigen Geschäftes auf alle Beije fo viel Langsamkeit gu bringen, bag bei Ginbruch ber Racht noch faum bie Balfte ter armen Sunder abgethan fein follte. Dann wollte man ben Uebrigen, mo fie bis jum Morgen in Vermahr gethan waren, burch Lift eter Gewalt zur Freiheit helfen. Dun empfahl ich Euch bem Saurtmann von Glarus, ber im Kreife Wacht hielt über bie Tobesovfer, bag er ben armen Meifter von Walrebut zu ben Letten in ber Reibe fielle. Das war Alles. Ich hinterließ barum ben hemman mit guten Reffen und ritt hierher, um nicht bas Elend von Ranifen zu feben und um auf jeten Fall Cuch fichere Berberge zu bereiten. Dun, hemman, creable bu! Die wurden bie gemen Leute aus ten Rrallen bes Itellians erlöfet?"

Der alte treue Diener Rübigers verbengte sich tief, und berichtete mit umständlicher Breite, wie er zum Hauptmann von Glarus gestemmen; wie dieser ihm beschlen habe, selber den rechten Mann unter den Gesangenen auszusuchen und zu stellen; dann wie nach der Entsternung des Landammanns Reding weiter keine Ordnung geherricht, und jeder von denen, die nach hingerichtet werden sollten, seinen guten Freund gefunden habe.

Während biefer Erzählung hatte Mutter Else gar rührig ben gerräumigen Tannentisch mit schwarzem Brod, Emmenthalerkafe, Wein in zinnernen Kannen und gekochten, gebratenen, gebackenen Fischen besetz, welche eben sowohl ben Neichthum bes Katensees in seinen

verichierenen Fifthgattungen, ale bie Kunft ber alten Glie barthaten, fie fchmachaft gugubereiten.

"Lan vir's weht fein!" iagte ber greise Midiger zu Jienhesern: "Elfe hat mir lange im Freihef zu Naran vie Auche bestellt, bis fie bas Welb bes Wettinger Riesterfnechts ware. Auch ba bat fie nichts verlernt. Das wiffen die gestilichen Gerren zu ehren. Bei zebem greisen Schmause in der Fausenzeit muß Wie nech hout zur Sitse in die Alesterfiche. Ber allen Dingen, Meinerlein, versuch bier ben Karpfen an der braunen Brühe mit Insiebeln nur Mehraben! Gr wird die besser schmecken, als das magere Herkemahl von ziesem Morgen."

Der Baft ließ fich nicht lange bitten. Nüchrern feit bem Arubftuck, baite ber Stand auf bem Richtplag, bann ber icharse Altt von fan ibmes Wegfunden seine Rrafte zur ganzlichen Neige gebracht. Wie biefe aber bei ber nahrhaften bir und bem gelbbellen Nebenfaft vom Markgrafenland allmälig zurütkehrten, gewann er auch bie Luft zum Gefprach und seine eigenthumliche Laune wieder.

"Fürwahr," fagte er, "ber Menich ift ein gemeines Ubrwert, bas feiner Zeit aufgezogen fein will, wenn's geben fell. hat ber Magen fein Gewicht, laßt fich bas Glockenfpiel ber Zunge luftig beren, und ber Berffant, als Zeiger, weller bie rechte Stunde. Meine Augen feben nut felbft bie heutige Morterei ber Naniken schon anders au, als biefen Mittag."

Lind ienzigere Begehren mußte Ifenbeser berichten, burch welche Umilande er zum Wilchans gekemmen und in dessen Schickfale verssteuen werden sei. Der alte Aitter berte ihn mit Verquugen, und gewann immer größeres Gefalten an dem sonzerbaten Mann, der se richtig und redlich urtheilte und auch nech über die schreckenvellten Augenblicke seines Lebens Scherze fallen ließ.

"Dech beut' ift bir," fagte Raciger, "bei Petermanns Abbeit bas Lachen fcmer geworben?"

"Wie Ihr's nehmen wellt, gestrenger Herr!" antwertete Ifenhofer: "Ich mag ein ernstes Gesicht gewiesen haben, wenn sich bas Leben gegen bas Sterben in mir sträubte. Aber meine Seele lachte zum himmel. Ich würde so ruhig ver Petermann in's Gras gefniet sein, wie jeden Abend in's Nachtlager, wenn ich's besteige. Auf der Biese von Nänisen, nicht eine Spanne stand ich da näher dem Tode, als an diesem Tische. Möge d'rum der liebende König des Lebens walten, der und hieber schieft und wieder abrust, und es nimmer boslich meint, weder das eine noch das andere Mal."

Rüciger seste, als Jsenboser viese Werte surach, ten schon gebobenen Zinnbecher wieder auf ten Tisch, und sah ben beitern Nedner ganz unerwartet mit verselben Bersterbenheit des Blicks, mit demselben Teresernst an, wie er zum ersten Male im Thurm Nore gezeigt hatte. Isenboser erschrack beim Anblick der Berwandlung, und wellte eben den Mund öffnen, ihn zu fragen, ob ihm unwehl sei? als jener, wie warnent, die Hand mit vergestrecktem Zeigestoger um etwas heb und eintenig sagte: "Der eifrige, starke Gett, der die Sunde der Welt heimsucht...!"

"Das in ber Brienergett, nicht ber Gett bes Geilandes, zu bem wir rufen: "Abba!" enlgegnete Isonhofer.

"Bie?" rief ber Alte: "bu batten auf tem Richtplat ver wenigen Stunden feine Jurcht, ver fein Angenicht zu treten?"

"Mit nichten!" erwiederte ber Waldebuter: "Glauben, Liebe, Heffnung! Wir fieben auch jest ver bie em Gottes Angeficht."

"Dem Schulebelavenen ift's verhüllt in taufent Ginfterniffen!" fagte ber Greis und ließ bie nech immer gebebene Band gitterne finten.

Jsenboser ward verlegen. Er sah, baß Geer Müsiger in seine vorige Schwermuth zurückgesunken war. Er wellte bem Geserach eine beitere Wendung geben. Dech wagte er keinen Scherz beim Anblick tieses schreckhaften Gesichts, welches immer starrer und leichenhafter ward. Dhne Zweifel qualte ben Greis ein Geheinniß. Isonhofer empfing durch Rübigers settsame Roben daven Ahnung, und beschloß, wenn es möglich sei, zur Beruhigung bes Mannes beizutragen, bem er sich so viel verpflichtet subste.

"Erlandt mir," fagte er, "ein wenig unbescheiten zu sein, Herr Rüviger. Ihr glanztet eben erft in ber frohlichften Stimmung. Warum vertauscht Ihr nun so ploplich bas Freudenkleit, welches Euch se wehl anftant, mit bem Trauermantel?"

Muriger fuß farr ba, mit in fich jurudgewandten Sinnen. Er fchien nichts zu vernehmen.

"Ich follte benfen," fuhr jener fort, "hent' mehr, benn jeben andern Tag muffe ber gange Gimmel in Eure Seele hineinlächeln, ba Eure Menschenliebe eines Menschen Leben rettete."

Rüdiger verrieih durch feine Bewegung, daß Ifenhofers Rebe ju feinem Ohr gefemmen fei. Die ganze Gegenwart schien dem Alten verloren, bessen Leib wohl in der Fischerhutte, bessen Geift in anderer Gegend war.

"Mich bunkt, Herr Rübiger, Euch wandelt ein übler Infall an!"
fagte Jsenhoser nach einer langen Stille, in welcher er den Greis
nicht ehne Grauen und Furcht betrachtete: "Eure Gestächtsfarde ist
anders gewerden. Gure Augen und Wangen scheinen eingesunsten.
Ihr seid frank. Wellt Ihr Euch mir vertrauen? Ich war zu Belegna
und Paris unter großen Meistern der Arzneikunst obgelegen. Laßt
mich wissen, wie Such ist? wo Ihr den Schwerz fühlt? Schen zu
Narau im Freihes bemerkt' ich, daß Eure Gesundheit schwer erschütztert sei. Neicht mir Eure Hand. Der Puls wird mir mit seinen
Schlägen sagen, ob nicht vielleicht ein schleichendes Fieber an Euerm
Leben zehrt."

Alls Jienhofer Nübigers Hand ergriff, den Puls zu fuchen, wandte Nübiger fillschweigend und wie träument den Kopf nach ihm, zeg die Hand zurück, stand rasch auf hinter'm Tisch, ging herver, und im engen Naum bes Gemachs unruhig auf und ab. Auch Isenhofer erhob sich und folgte dem Alten lange mit den Augen. Dann redete er ihn abermals an und sprach: "Macht mich glücklich. Ich habe eine schuld abzutragen."

Müriger blieb bei biefen Worten vor Ifenhofern fiehen, fcufzie und fagte: "Gine schwere Schuld? Du, Meifter?"

"Die Schuld eines gangen Lebens!" antwortete Ifenhofer.

"Und fannit fie nicht mehr abtragen?" fragte Rueiger, mit bufterm, ferschenbem Blick.

"Behl kann ich's, wenn Ihr nur wellt!" antwertete jener: "Ich bin Guch die Lebenstage schuldig, die mir noch vergönnt sind. Thue Gure Serge läge diesen Augenblick mein Leichnam bei den neunundifünstig Enthauwteten auf der Wiese zu Maniken. Se gestattet mir, erkenntlich zu sein, und dies Leben, das ich Euch danke, dem Dienst und Wehl des Eurigen zu widmen, ja, war' es nothig, für das Eurige zu epfern."

Herr Nübiger schüttelte ben Kepf, feste ben unruhigen Gang im Gemach wieder fert, hielt bann wieder vor Jenhofern fill und fagte: "Gut, gut! Ich will. Mach' eine Wallfahrt mit mir gen Rom."

- Warum nach Rom?

"Taß ich meine Ruhe finde an ben Schwellen ber beiligen Zweilfbeten, wenn mir ber himmel es verfagt, meinen Frieden anderswe ju finden."

- Wer fonnt' Cure Rube nehmen eber gewemmen haben? "Die Solle."
  - Das fann fie nicht, Berr Rubiger.
- "D fie kann's! Sie ftreckt ihren scheußlichen Arm tief hinein in mein Leben. Glaub' mie's! Geh' schlafen. Hent nichts mehr. Ziehst bu mit mir im Land umber ober nach Nem?"
  - Wohin Ihr wollet. Aber barf ich . . .
  - "Morgen, Ifonhofer, bu mußt es wiffen, follft es horen. Geh

ichlafen. Sieh, im Kammerlein bier ift und gebettet. Ich felge bir bald nach. Geh' ichlafen." Damit effnete ber Mitter bas Seiten- fammerlein, we ber Gerboben mit frifchem Streb belegt und mit groben, bech sauberm Linnen bebedt war.

Nienheier geherchte und warf fich auf dies Lager. Ritiger versichles bie Rammer. Jenhefer berte ihn aus dem Jimmer geben und aus der Hutte. Er wellte ihm nacheilen, denn es ward ihm für den Greis bange. Dech gab er ben Beriat wieder auf, in Beierznis, dem Nitter mißfällig zu werden, oder durch Zudringlichfeit ein eben ankeimendes Bertrauen zu zerfieren. Er erwartete ihn lange vergebens und entschlummerte. Der schickfalsschwere Tag mit seinen Wechseln hatte bie Kraft des Mannes erschöpft.

#### 20.

# Die Erzählung.

Erat Mergens erwachte herr Jienheier von einem langen aut tiefen Schlaf. Das Geftrige war durch ben Zauber besteben zum schattenhaften Traum gewerden, der neben Glanz und Warme ber Gegenwart, erbleicht und werthles, zunückzutreten begann. Selig ber Mann, welcher eine Gegenwart lebt, und sie nicht in Tehnüncht oder Mage um bas Vergangene vergift, oder ür leichtstunig gegen Heffnungen bes Künftigen wegtauscht.

Keine Epanne weit ven fich ward er auf bem Strebbett an feiner Seite ben Greis gewahr, gestieselt und gesvernt, aber in einen braunen, greben Wellmantel gewickelt, besten Autte, von hinten über ben Kevf gezogen, die Stelle einer Kappe verschen mußte. Neben demielben lag bas entblößte Schwert. In ben auf ber Bruft gesalteten handen bing ein Nesenfranz. Blässe hatte bie scharfen Jüge bes Antliges überflessen. Er glich einem zur Schau gelegten Lebten, ber, obwohl

Mitter, nach bamaliger Sitte ber Frommigfeit, in einem Mordreffeit gur Erbe bestattet werben follte.

Dech bei Jenkeiers erfter Bewegung schlug anch herr Rüriger Erülleren bie Angen auf. Man begrüßte sich mit freundlichen Wünschen, erdnete ben zerftörten Anzug, wusch Keuf, Bait, hals und hände im kalten Wasser: that seine Mergengebete und entwichteite sich durch einen kräftigen Indiff, währene bie geschäftige Elfe mit taufene Werten bie schlechte Bewirthung entschulzigte.

Me fie tarant ver die Hutte hinaus traten, die Neinheit und Friiche des Maimergens zu albmen, sprach herr Nüdiger: "Freunt, du verspracht, mein Wandergefährte zu werden, mich segar nach Nem zu begleiten. Ich entlaufe bich bes Wertes, wonn es bich gerent."

"Nein," erwiederte Jienhefer, "entbindet mich der Jusage nicht, in so feen sie Euch gefällig fum. Ich bab' Guch eine große Schuld abzutragen, und bin freh, diese Blutbühne des gräuelhaft gesübrten Krieges nicht länger zu sehen. Ihr aber werdet Guch erinnern, daß Ihr mir das mitzutheilen verhießet, was Euch bedrängt und Juk abet nach den beiligen Gräbern treibt."

Das bab' ich Wiemanden nech effenbart!" fagte ber Alte ernft: "Weister, ich babe zu dir Zuwerficht gewennen, wie nech nicht leicht zu einem Sterklichen. Was ich dir anvertrauen will, wird selbst Gangelf, mein Sehn, eift vernehmen, wenn ich nicht mehr am Leben bin. Du bingegen gelebst mir Berichwiegenheit, bis ich im Grabe liege."

Bienbefer ftreette bie Sant um himmel und fagte: "Bei Gett und feinen Beiligen allen!" Dann reichte er biefelbe Sant befraftigend bem Ritter.

Beide gingen in Gesprächen über die feuchten Wiesen gegen ben Berg, auf besten Ruden bech über bem Thale bas Stäbtlein Regenstberg im Sonnenlichte glänzte. Daneben frechten, ichwarz und rufig, Ihurm und gebrechenes Gemäuer bes ausgebrannten alten Schlesses

Regensberg ihr Gestein in die Luft, ein Bild schauerlicher Wehtlage über ber Menschen Wahnstnn. Es war erst vor zwölf Menaten von den Eitzenenen zerkört werden, nachdem es in ehrwürdiger Herrelichteit beinahe fünf Jahrhunderten Stirn gebeten hatte.

Die Senne fiand schen boch. Die Lustwandeluben suchten am Bergabhang einen Schattenplatz unter wilden Birnbaumen. Ber ihnen, hinter ben grünen Miesen, zog spielend der Mergenwind im beweglichen Spiegel ver Zwillingsseen weitgefrümmte Furchen. Isens beser hatte bisher von seinen Neisen in Deutsch; und Welschland, von seinen Uerhältnissen zu den Falkensteinen, von seiner ersten Beskamischaft mit Gangelf, von Ursula's Untreue, von dem stürmischen Nittertag zu Seckingen und dem Tode des Treiherrn von Sax erzählt. Der greise Nübiger, welcher ein ausmerksamer Zuhörer gewesen, seuszte und sprach: "So mög' es sein. Er ift ein saxter und eifriger Gett, der die Sünden der Läter heimsucht an den Kindern! Der Glanz meines alten Hauses ist erleschen. Gangelf muß, als ein armer Selvner, durch die Welt ziehen, bis er dem Tode begegnet. Ich hesste nech, daß er sich durch Verbindung mit dem Hause Falkenstein ausvichten werde. Nun ist auch das vereitelt!"

— Wellet Ihr für ben Gangelf Kummer leiden, bem fein Arm und fein Herz Ueberstuß gewinnen, sebald er ihn will? sprach Ifenhoser: Erbe bereinst Eurer Güter und . . .

"Nein," unterbrach ihn rafch Gerr Rübiger: "Er hat fein Erbe. Er wird Bettler fein. All mein Befigthum hat einen andern Gerrn. Und entrect' ich biesen nicht, so fällt Alles ber Kirche zu, bamit meine Seele Auhe finde."

— Die Kirche wird bas Gelb nehmen, die Geinlichteit wird babei wehlleben; aber Nuhe gibt nur Gett! fagte Jsenhoser lächelnd. Dech bitt' ich, lasset mich ersahren, wie Ihr die Sache meint. Wer int der andere Herr, von dem Ihr nicht einmal zu wissen scheint, wo Ihr ihn entbecken musset?

"Es ift ber Freiherr Torg von Cube, herr gu Grimmenfiein, im Meinthal. haft bu jemals von ihm gehort?" fragte Nitoiger.

- Ben mandem Ente, antwertete Jenhofer, aber von feinem Menichen, ber fein Ente ichen im Namen hat.

"Ich war ein wilder Gefell," fuhr ber Ritter fort, "jur Zeit, als bie Berner, auf Befehl bes Raifers Ciegmund und ber Rirchenversammlung zu Ronftang, ben Vargan einnahmen. Dein Bater hielt mich streng, wie ein unmundiges Rind, boch batt' ich meine breißig Jahre bamale fchen voll. Wir waren felten gufammen eine. Er bielt gu ben Bernern; ich mit bem übrigen Abel gum geachteten Berger Friedrich von Desterreich. Im Born filef er mich endlich von fich and, und verbet mir, je wieder ver seinen Augen zu erscheinen. Ich ging lachend in bie Welt binaus, frob, ber Diffhandlungen meines Baters und feiner magern Roft los zu fein. Gin gutes Pferd, ein gutes Schwert, tas war mein Reichthum. Damit hofft' ich mir genug zu erwerben. Ich trieb mich eine gute Weil umber, auftandigen herrentienft zu finden. Als aber mein geringes Gele gur Deige ging, gerieth ich in's Bergagen. Seimzufehren in ben Thurm Rore und bes Baters Gnade zu erfiehen, verbroß mich; als gemeiner Coloner und Knecht mit niedrigem Dienft ben altabelichen Namen meines Sauses zu besteden, ichamt' ich mich. Da nannt' ich mich Gunther von ber Weite, entschloffen, bes ichlechteffen Gewerbes wegen nicht reth zu werben, und mußt' es auch Raubergewerb fein."

— Wie kamet Ihr zu bem zarten, bürgerlichen Gewissen? sagte Isenheser: Dies Gewerb ist rein abelich, und eine freie Kunst, vor ber kein Kaiser und kein König reth wird, wenn er fremdes Land überzieht. Aber Kleinigkeiten rauben, nur arme Nilger und Kauseleute überfallen und ausplündern, nun freilich, bas in sinsener. Wie triebt Ihr's?

"Es fam anders!" fagte Rubiger, bonen ermites Gleucht gu ver:

rathen ichien, er habe an Jienkofere Scherz feinen Gefallen: "In St. Gallen in ber Herberge, als ich traurig zu inst, rerete mich ein reicher Herr au, von eine fünfundreiftig Jahren, der mit greßem Treß von Vierten und hunden angefemmen war, den Abt zu bezüchen. Er war ichlanf und ichen, von ungewehnlicher Größe, prächtig gefleiber, freigebig, lethait und gesprächig. Sebald er von mit vernahm, we miche dienke – ich erzählte ihm ein Mährchen von Kriegeungfürf —, freuch er mit zu: Weblan, Günther von der Beibe, Leute beines Schlages fann ich brauchen. Tritt in mein Gefelge. Dich sell's nicht gereuen! — Das war der Freiherr Jörg von Ende. Ich felgt' ihm. In manchem Fürsteusschless wehnte nicht se viel Wehlleben und Pracht, als auf der Burg Grimmenkein.

"Nicht Alles in Gele, was glanzt, fagt's Zwiedwort. Der Freiberr lebte in unglicklicher Gbe und täglichem Streite mit seinem Weibe und ten Verwandten denelben. Jörg war ein erler Menich, aber reizbar, fürmisch, jähzernigt seine Gemablin birgegen ein Aussbund des Schlechteben, verlegen, verbublt, rachsichtig und verschmigt. Sie lebte mit einem jurgen Grelfnecht, ber Kennad genannt ward, in beimlicher Ausucht. Sie wiegelte nicht nur ihre Brüder gegen ben Freiberen auf, iendern ütstete selbit zwischen ibm umd seinen eigenen Blutzirenmen Lezieintickait. Er aber, besien wilden Jern im Hause Alle sich zu ibm fam, nech Jehre vazu mit einigen Reichststäten. Sein beses Weib wünschte ibm gern den Untergang.

"Jörg gewann mich lieb. In manchem blutigen Strauß fiand ich ibm wacter zur Seite. Er beschenfte mich fürftlich aus seber gemachten Bente. Ich wußte mich in seine Launen zu schieden, sein Auffahren zu eitragen. Ich ware sein Freund, sein einziger in der Welt. Mir vertraute er Alles.

"Mim begab nich ein greßer Unfall. Es war im Frühjahr 1416, taß nich Junfer Jörg nach Remany begeben batte, um mit einigen

Prälaten und herren ber Kirchenversammlung Unterredung zu pflegen. Er wehnte aber daselbit in großer heimlichseit, benn er hatte Febre mit der Stadt. Niemand war mit ihm, als Kenrad, der Goelsnecht. Am Palmabend erhob sich heftige Klage in der Stadt, es hätten die Diener des Freiherrn von End ein Schiff auf dem Bodensce ausgesangen, darin viel Korn und anderes Gut gewesen, das denen von Kelstirch, Konstanz und andern Leuten gehört habe. Schon zwer bätten des Freiherrn Diener einige geistliche Personen, Bischöfe und Lebte, die zur Kirchenversammlung reisen wellten, angerannt auf den Laursstraßen und beleitigt. Der Lärmen ward groß in Konstanz. Da ging Konrad der Erelfnecht tückisch und verrieth seines Horn Aufenshalt. Konrad aber entwich dann aus der Stadt über den See. Man eilte ihm jedech nach, sung ihn und ertränkte ihn im See mit Harnlisch und Gewand."

- Weblgetban! rief Jienbofer bagwifden.

"Als die Betichaft nach Grimmenftein kam, daß die von Komfanz wellten über den Junfer Hochgericht halten," fuhr Rübiger fert, "frettete die Freifrau, und fagte: so ist der Welf in der Falle! Ich glaube noch beut', daß dies Welb, in Abwesenheit ihres Gemahls, den wüsen Handel ihm zu Leid angestellt habe. Denn er solbst wußte von dem Vergesallenen nichts. Dech ehrenhalber gingen einige seiner Freunde nach Rentanz, für sein Leben zu bitten. Ich gesellte mich zu ihnen. Sie erreichten beim Nath zu Kentianz ehne greße Mübe, daß sein Leben gesriftet, seine Burg Grimmentein aber den Konstanzern eingeantwertet und zerstert werden sellte. Vis sahin müse er gesänglich in der Stadt bleiben, und dann Ursebre schweren, weder denen von Konstanz nech andern Reichenstatten Leides zuzusstagen.

"Wie wir in ten Thurn famen, tem Junfer bies harte Urtheil zu hinterbringen, gerieth er in erschreckliche Buth über feine Tiener-fauft und über ten Nath von Konfang. Doch mußt' er fich barein

ergeben. Da seine Blutefreunde von ihm gingen, behielt er mich allein bei sich und sagte: Sie sind allesammt Verräther und Schelmen en mir, die mich verderben wollen. Es soll ihnen allen nicht gelingen. Ich habe wehl nech, daß ich mehr als zwei neue Schlösser, wie Grömmenstein, bauen fann! — Dann siel er mir um den Hals und sagte: Mein lieber Freund Ginther, auf dich allein ses ich meine Zuversicht, du kannt mich retten. Schwöre mir ver Gott, daß du gehersam und verschwiegen sein wellest. Ich möchte dir etwas Wichtiges vertrauen. — Darauf that ich auf den Knien einen theuern Cit, nach seinem Willen zu leben."

Hier herte ter greise Müriger auf zu erzählen. Er faltete seine Hande frampschaft vor sich hin. Seine Augen waren halb geschlessen, tie Mienen seines Gesichts schwerzhaft verzogen. Es zuchte sein Dem, als wenn er weine: dech entfam seinem Auge keine Thräne. Mit den Lippen sprach er einigemal leife das Wert: "Meineit! Meineit!" aus. Herr Isenheser betrachtete den alten Mann neben sich mit Grausen und Mitleiten, dech wagt' er benselben durch kein Wort zu storen.

Ern nach geraumer Zeit sammelte sich ber Greis wieder und sagte: "Nun, Meister, du sellt ja Alles wissen. Der Freiherr effenbarte mir unn, er habe eine Trube, nicht nur voll geprägten und ungeprägten Gelres, sendern auch zum Theil voll von Perlenschmuck und ereln Steinen. Er bezeichnete mir den heimlichen Ort in der Burg, we der Schatz wehl verbergen und verwahrt war, und sagte: Eile nach Grimmenstein und bemächtige dich der Trube. Bringe sie anher, und wär' ich noch nicht frei, se überantwerlest du sie Aliemanden, am wenigsten meinem Weibe, oder deren und meinen Blutsfreunden. Sondern, lieber Güntber, du bewahrst sie, bis ich sie selber von die absorbere, oder der die in meinem Namen — hier zeg er mir den Ring vom Finger ab — diesen deinen Ning zurückbringt, den ich von nun an bis dahin behalte. — Nache

dem Freiherr Jörg bies gesprechen hatte, eilt' ich, seinen Auftrag zu vollstrechen. Ich sand den Schatz von Grimmenstein und hob ihn am Osiertag, kurz zuver, ehe die Beste am Abend denen von Kenzikanz eingeantwertet wurde. Ich verbarg mich, weil die Gegend unsicher war, in einer Bauernbätte. Ich sah am Dienstage die Flammen aus der Burg aufsteigen. Wie ich nach Kenstanz kam, sagten sie mir, der Freiherr Jörg von End sei losgelassen; man wisse nicht, wo er hingekommen sei."

Müdger schwieg hier abermals, als musse er Kraft schörsen. Dann suhr er mit niedergeschlagenen Augen und leiser Stinnne sert: "Ienhoser, da ward ich vom Teusel versucht und vollkennnen überwältigt. Denn ich eignete mir den Schatz zu, sieh nach Straßburg, kauste mir prächtige Kleider, legte meinen falschen Namen ab, und kam gar nattlich wieder gen Navau in die Weste Nore zu meinem Bater. Als dieser von mir ersuhr, daß ich im Kriege reiche Beute gemacht habe, womit ich sein verrfändetes und verschuldetes Gut frei machen kone, ward er mir sehr held und gewegen; ließ mich nicht mehr von sich, vermählte mich, und war die an das Ende seiner Tage ein zärtlicher Bater. Ich aber kennte nicht alle Tage sreh sein, wie er. Mein Weib war die zärtlichse Gattin und Mutter, ein Muster christlicher Frömmigkeit. Sie starb heiter, gleich einer Heiligen, und pries das Glück ihres Lebens, das sie in meinem Arm genessen hatte. Ich aber war nicht alle Tage freh gewesen.

"Erft zwanzig Jahre nach ber Zerftörung bes Grimmenfteins ferfcht' ich, bech heimlich nur, nach bem Leofe bes Freiheren Jorg von Ende. Ich burchreisete bie Glegenden im Rheinthal. Ich sab bie Trümmer seiner Leste. Acht Tage lang hatten sechszig Mann arbeiten muffen, um die dicken Mauern zu schleisen. Ich sprach die Berwandten bes Freiheren. Sie besahen sein Gint. Die Zugehörden von Grimmenstein hatte Ludwig von Ende dem Spital der Stadt St. Gallen verkauft. Aber Riemand wußte, webin der Freihere

Berg gefommen fei, ber nach Ginaiderung feines Schlesses nech einige Jahre am Bebense auf feinen Gutern gewehnt hatte, und tann, nach bem Lebe seiner ruchlesen Frau, für immer verschwunden war. Ginige sagten, er fei in ein alluster gegangen; Anbere, er sei nach Jerusalem auf die Wallsahrt: Anbere behandteren, Reisende batten ihn im Livel, als Waltbruder gesehen.

Mun aber bin ich auf, ihn zu suchen. Ich welb, er lebt! — Gettes Erbarmen ist mit mir; will nicht bes Zünders Ted, sendern meine Erteiung vom Meineit! — Ja, er lebt! Es in mir vom Himmel selber offenbart. Nun, Meiner Isonboser, weißt bu Alles. Bewahre mein Gebeimniß! Du willst mein Gefährte sein. Ich suche ben betregenen, verrathenen Freunt, taß ich ihm bas Seine zurückzgebe. Nech fann ich Alles zurückritatien. Aber ich und mein Sehn Gangelf fint Bettler. Wir haben nichts mehr. Und sellt ich seines Tedes siederes Zougniß empfangen, gehort mein Hab' und Eint der Nirche an. In der Trüllereyen Han sellt fein ungerechtes Gut liegen. Ich bab bab babeim mein Saus bestellt!"

Hier ichwieg ber Alte. Meifter Jsenhefer betrachtete ibn feitz warts, wie er mit in ben Schoes gefalteten handen, auf die Bruft nickeigesenktem Haubte, bleich und erschöpft neben ihm faß, und fagte dann: "Nitter, Guer Meineit, Guer Berbrechen jagte mir einen Schander ab. Aber seit getrestes Muthes. Ihr varet ein arger Sunder: sichen jest seit Ihr bas nicht mehr. Ich belf Guch ben ungludseiligen Freund suchen, und war' es am Erde ber Welt. Indefen mußt' Ihr mir bech sagen, weber Ihr wiffet, baß er nech lebt? Denn unter und, ich traue ben bimmlischen Dienbarungen in unsern Zeiten nur halb."

Mudiger feufste ichwer auf, gab jecoch feine Untwort.

"Sind zum Beisviel bei tiefer Tifenbarung Alofter voor Welts gestilliche beschäftigt gewesen?" fuhr Ifenboser fert, indem er tie Advieln zucke und Die Unterlieve in tie hohe brudte: "Pah! ich gebe keinen Angster") bafür. Diese Herren treiben heutiges Tages in ihrem geistlichen Arzneilaten mit allen überirdischen Dingen Handel sur bas liebe Gelb. Sie können Sunden Ablaß und Gesvenster, Erzlöfung vom Fegseuer und Kobelbe, Wunder und Teuselsverbannungen, Dssendarungen und Geisterbeschwörungen, kurz Alles seil haben, was man sucht."

"Nichts, nichts!" rief Nübiger heftig: "Jörg von End ift mir felber erschienen!"

"Bie, er felber?" fuhr Ifenhofer mit Erftaunen auf : "Im Eraum?"

"Micht im Traum!" fagte Nübiger: "D bas war fein Träumen! Lebenvig war er's. Wie du bier neben mir, so fland er vor mir im Thurm Nove zu Parau. Es find noch keine zwölf Wochen, da ftand er vor mir."

"Warum denn lieftet Ihr ihn von hinnen ziehen, ohne ihm sein Cigenthum zuzustellen?" fragte Isenhofer etwas ungläubig: "Warum müssen wir ihn jest suchen? Warum scheint Ihr zu zweiseln, ob Ihr ihn je sinden wertet? Die Dsienbarung ift mir etwas verbächtig. Berzeiht meiner Thomas: Natur."

"Jenhofer, tu wirk nicht mehr se sprechen," sagte ber Greis, "wenn tu Alles gehört haft. Seit manchem Jahr schen hatt' ich tie Veliteine und bas Perlengeschmeite nicht betrachtet; benn ich kennte tas nie ehne Zittern. Nun geschah es bennech. Es sind nech nicht zwölf Wochen seitem. Mein Sehn Gangelf war auf ber Heinkehr von Paris. Und als ich ben Reichthum beschaute, gerieth ich in schwere Bersuchung; ber größte Theil bes Golres war zur Zahlung von meines Baters Schulben verwendet worden. Aber ber übrige Schap, wem gehörte er? Es gelüntete mich, ihn mit

<sup>\*)</sup> Gine bamalige fleine Scheidemiffige.

anzueignen; meinem Hause bafür Zehnten und Votenzinse ober eine Herrschaft anzukausen, auf daß die Falkensteine sähen, Gangelf sei kein armer Nitter, der fich von ihnen musse füttern lassen. Dech gelobt' ich ber heiligen Jungfrau in der Kavelle der Klosterfrauen zu Aarau den schwersten Perlenschmuck, daß sie meine Fürditterin bei Gett werden mege. Ich schrieb der Priorin und dem Konvent der Klosterfrauen wirklich den Uebergabebrief, und gedachte ihn selgendes Tages selber in deren Hofflatt zu tragen.

"Darüber war es Racht geworden. Als ich zu Bett gegangen und noch nicht gang eingeschlafen war, wart ich aus bem Salb: fchlummer geweckt. Denn in ber Etube wart ein Beraufch und ich horte mich bei meinem falichen Namen beutlich und von einer befannten Stimme rufen: Gunther von ber Beite! - 3d eridrack außer ber Dagen. Ich hielt bie Augen verichloffen. Mich fror. Ich wellte mir felber weiß machen, es fei Traumwerf. Darauf ward ich noch einmal gerufen, viel heller, benn bas erne Mal. Die Stimme ballte im Thurm wieder. Beim britten Ruf aber fonnt' ich mich felbit nicht mehr tauschen. Der Munt beffen, ber mich beim falfden Ramen nannte, war bart vor meinem Chr; ich füblte feinen eiskalten Dremgug; - ich fühlte - feine falte Sand fühlt' ich, wie fie fich in meine Bruft tief einkrallte, als wellte fie mir tas herz aus ter Bruft reißen. Ich that einen Edprei ver Echmerz. 3ch fprang aus bem Bett. Der Mond im legten Viertel leuchtete belt über ben Sungerberg in mein Gemach."

Ifenbefer lächelte mitleidevell und hatte ben Greis, beffen Geficht immer verfierter ward, gern beruhigt. "Laft's gut fein," fagte er: "alfe bech gulest ein schwerer Traum und nichts weiter."

"Gin schwerer Traum?" entgegnete ber alte Ritter, nenelte Tabei Wamms und Leibeben auf, entblößte weit die breite Bruft und beutete mit bem Finger auf die Stelle bes Herzens. Da sab man noch biefe Statte blaugelb unterlaufen, und ringeum funf Wunden. bie geklutet hatten, wie von ben Fingernägeln eines Mannes einzgeschlagen, alle nech vem verhärteten Blut deutlich gezeichnet. Genau ließ sich die Stelle, wo der Daumennagel gelegen, durch die größere Narbe und ihre gleichweite Entfernung von den vier übrigen Wundsmaalen erkennen. "Heißt das träumen?" sagte der Alte mit gestämpfter Stimme, und bedeckte sich die Brust wieder. Isenhosern ward etwas wunderdar zu Muth. Er kennte seine Augen nicht Lügner heißen, und wellte dech seinen Augen zu gefallen nicht den Berstand weggeben.

"Aber nun fab ich ihn ja felber!" fubr Rubiger fort: "Jörg ven Ent fag auf ber Gifenfifte, worin tie Trube mit tem Schat liegt. Der Mont beidien ihn gur Salfte flar, bag ich jebes Buden feiner Mienen, jetes Saar feines Revfes beutlich fab. 3ch bin fein Kurcht= famer. Dech bei tem Anblick empfant ich, baß fich mein Saupthaar vor Entfegen emperitraubte. Da ftrectte er tie Sant in ben Ment: fchein aus und fagte: Rennit bu ben bier noch, Gunther? - Er zeigte mir meinen Ring, mit bem grunen Emgragt tarin, ben er mir in Konitang vom Kinger gegegen batte, und trebte ibn links und rechts im Licht bes Salbmentes. 3ch erfannte meinen Ring. Nach biefem fieckte er benfelben wieber an feine finte Sand und fagte: Reinen Stein, feine Berle fellit bu von meinem Gigenthum vergenten, meineitiger Gunther, ober ich ferdere bir beine Geele ab. Bilde bir mergen nicht ein, ich fei nicht bei bir gewesen. Mergen bant bu gum Wahrzeichen tiefen Ring an ber Sant. 280 ich aber bin, fag' ich bir nicht. Es ift an bir, Meineidiger, mich zu fuchen. 3ch babe bir nun ben Gundenfrieden aus ber Bruft geriffen! -Alls ich bies borte, ging ich gitterne gegen ibn, fniete vor meinem alten herrn und Freunde nieder und fagte: Geid Ihr es benn wirf: lich felber, oter ift's Guer abgeschierener Beift, ber megen bes Chapes umgeht? - Er aber feste feinen Auf gegen meine Bruit, und ftieß mich mit folder Gewalt, bag ich weit zurückftog und, mit

bem Gesicht gegen die Mauer geschmettert, die Bestinnung verler. Ich lag noch Mergens am Erbeben, als ich mein Bewuststein wieder erhielt. Ich fühlte mich sehr schwach. Die Justielen des Gemachs waren weit mit Blut überüssen. Mein Gesicht war blutig. Ich batte ben Schwerz der Bunden auf der Bruft. In meinem Gemach lag Alles in unbegreistlicher Zerüsrung, und die Uebergabes Schrift sand ich zereisen in meinem Blute."

Jienbeser schüttelte, als ber Alte schwieg, ernübast ben Kevi, wie einer, ber mit sich selber uneins ift. "Indessen könnte es bech Traum, sieberhaftes Delivium mit halbrunkelm Bewußtsein verbunden gewesen sein!" sagte er zu Geren Rüdiger: "Euer Geblut mechte vom Gevanken an bie vergangene Zeit, eber vom Schreiben und Mackbensen erhipt sein. Ihr fühltet Fieberangs, bertet Stimmen, empfantet Schmerz, fralltet vielleicht bewußtles unter frampshaftem Weh Gure eigene Kanst in Euer Fleisch ein, spranger ans dem Bett, träumtet mit effenen Augen, richtetet die Zerflerung an, während die Ginbiltungsfrast in Aleberweben Gespenster zeigte, bis Ihr in einer Art Betändung das Gesicht an der Wand zerschluget, und in skarfer Berblutung ehnmächtig wurdet. Es kennte dech sein, Herr Nitter, denn Arankheitezunkände vieser Gattung gehören nicht zu den unerhörten."

Der Alte verneinte aber mit fillem Kenfichätteln; beb bie Gant, und zeigte an berfelben einen riefen gelbenen Ming, in benen Kafielein ein grimer, zierlich geichliffener Smarage mit ber Tulllereven Wappen zu jehen war. "Da ift ber verbeißene an meiner hand wieder!" fagte herr Müriger: "Ber achtundzwanzig Jahren zogihn mir Jörg von End ab. Geit brei Menaten trag' ich ihn wieder."

Berblufit ftarrte ber weltflige Walbehuter bale ben verhangniss vollen Ming, bale ben Nachbar an. Gein Berfiand zermarterte fich vorgebens ben Unet.n bes granenvollen Mathiels zu lofen, und bebielt bech bie feste Ueberzengung, bag bier Gelbitaufdung erer fremder Betrug obwalle. In diesem Witerspruch mit sich verzog er die Miene zum Lachen über sich selber. Rüdiger bemerkte es mit verveießlichem Blick, und sagte: "Du zweiseln noch an der Wahrbeit?"

— Berzeifet, Gerr Mitter! antwortete Jenhofer: Mein eigener Berftand wird mir lächerlich, wie ein Schulbube, ber vor einem Tafchenwieler mit Eutstehen Neißaus nimmt. Seid Ihr gewiß, daß Ihr ben Jörg von End und keinen Undern in ber Nacht bei Euch fabet? Werau erkanntet Ihr ihn segleich und je beitimmt?"

"In seinen Geberben, an seiner Stimme, ich möchte fagen, an seiner Aleizung jegar!" antwertete Rüriger: "Er war gang fe, wie ich ihn immer gesehen hatte."

— Rim tenn, schrie Jsenbeser lebhaft, so kennte bas ber Freiberr nicht sein, sentern Eure Ginbitonngefrast entsebnte bessen Gefialt aus Euerm Gebächtniß. Bebentet Ibr nicht, bag ber Mann, welcher ver achtundzwanzig Jahren erft stünfundbreißig alt war, jest ein Greis ven breiundsechszigen sein musie?

Gerr Miriger ward burch tiese einsache Bemertung sehr überrascht. Er straute ein Weilchen sinnent und an sich selber irre gewerden, in's Blane binaus; dann sagte er balblant: "Aber dieser Ring! er int dech mahrhaft ber, welchen ich bem Freiherrn gegeben."

— Und Ihr hattet ihn Morgens nach der Erscheinung am Ainger? fragte Renhofer.

Der Nitter antwertete: "Das nicht! Aber am Abend beffelben Tages, als ich unter ber Pferte meines Ihurmes ftand, fturste ein hähliches Zigennerweib in ben Freihef, bas von ben Stadtfnechten verfelgt war. Es hatte ein huhn gesiehlen. Wegen se unehrbarer Tache wellt' ich ber here feine Freistatt gewähren; fie aber betrachtete mich scharf mit ben sebwarzen Augen, und sagte: Sei gegrüßt, herr Guntber von ber Weite; wenn bu mich aus bem Freihef ftößest, han be wein Glud versegen. Du kennt mich nicht, aber ich bich

au ber Schramme über ber Iinfen Augenbraune. Weißt du, wir sahen uns im alten Bauernhaus, da du die Truhe von Grimmenssiein verstecktest, und das Schloß des Jörg von End brannte! — Isenhoser, da erstarrte ich, als das Weib selches sprach. Es nahm meine Hand und betrachtete darin die Linien, und sogte: Du suchst Berlornes, ich bring' es dir, wenn du mich verdirgst und aus den Händen der Berselger rettest. Du hast Rummer, ich senne das Kräutiein basur. — Ich verdarg darauf die Alegypterin in eine versborgene Rammer des Thurms. Da fragt' ich: Wenn du wahr redest, so zeige mir das Verlorne, was ich suche. — Sie übergab mir grinzsend den Ring, welchen sie in einem Walde bei Winterthur gesunden zu haben vorgab. Und als ich in sie drang, mir zu sagen, von wem sie wisse, daß er der meinige sei, sagte sie: vom Wappen über der Pforte des Freihoses."

— Die Diebin hat ihn gesichten! rief Isenhofer: Doch ein seltsfamer Zufall — ober wenn Ihr lieber wellt, Werk der ewigen Vorssticht ist's, daß Euch der Goldreif zukam, während Ihr die Nacht zuver im Nausch des Fiebers Dinge träumtet und sahet, welche Euch beinahe schon dreißig Jahre lang heimlich gesoltert hatten.

"Nenn' es, Meister, wie du willst!" fagte herr Rübiger: "Fier aber ist eine furchtbare hand geschäftig! Auch ich glaubte, die Ilgeuenerin habe den Ning entwendet, und wem anders, als dem Freiherrn Jörg? Sie läugnete, selbst als ich mit Felter und Galgen drehte, beharrlich. Dech behauptete sie, ihm noch vor mehrern Monaten bei Eglisau begegnet zu sein, und, wenn ich ihr zur Freiheit helfe, ihn zu sinden; denn das sei mein Kummer, dasur sie das Kräutlein fenne."

Ungläubig lächelte Sjenhofer und fagte: "Ich kenne bied Ge- findel. Es lebt vom Wahrfagen, aber nicht vom Wahrreben!"

"Ich aber muß bem Weibe vertrauen!" entgegnete Rübiger: "Denn es hat mir viele Geheimnisse entreckt. Auch fann ich mir

vorstellen, wie dies ägyptische Bolf, das in allen Ländern umberzieht, Alles erforscht und erfraht, und fich einander auf Kreuzwegen, in Ställen und Wälbern begegnet, leichter denn wir andern, auskunbschaftet, was es wissen will."

"Wo ift bie Zigennerin geblieben?" fragte Ifenhofer: "Ihr ließet sie entwischen? Die Here weiß ohne Zweisel vom Freiherrn Jörg mehr, als sie gut fant, Euch zu sagen."

"Ich gab ihr die Freiheit, nachdem ich sie lange verpstigt hatte!" erwiederte der Nitter: "Entdeckt sie den Ausenthalt des Freiherrn, hat sie ein reiches Geschenk zu erwarten. Sie weiß jederzeit mich zu sinden, so wie auch in Aarau Gangels immer von meinem Ausenthalt Nachricht hat. Beim Heer der Eitzenossen ver Nappersewul, wo ich den unglücklichen Jörg suchte, auch im Lager vor Greisenzeit er nicht. Dech hab' ich Spuren, er sei in ein schwäbisches Alester gegangen. Dahin will ich. Für mich ist auf Erden keine Nast mehr. Es drängt und treibt mich Tags und Nachts. Ich bin unstet, gleich dem ersten Brudermörder. Und hab' ich vom Tode bes Kreiherrn Gewißheit, bleibt mir nichts, als der Jug nach Nem."

Sier schwieg ber Greis, welchen seine alte Bangigkeit wieder zu überfallen schien. Er schloß seine durren Sande krampshaft in eine ander und starrte mit ersterbenen Blicken vor sich hinaus. Ifenhoser neben ihm versiel in ein langes Nachdenken über die seltsame Bezgebenheit, welche ihn zum Gewerbe der irrenden Nitterschaft einlud. Er bemerkte wohl, daß der alte Gerr durch die Bisse des Gewissens frank am Gemuth geworden, dabei, wie jeder Unglückliche, aberzgläubig sei, und nicht immer die kurzesten Wege zum Ziele wähle.

"Euer Geheimnis bleibt und stirbt in mir!" fagte er endlich zum Nitter: "Ich verlass" Euch nicht, bis Ihr getröstet seib. Aber, Alles wehl erwogen, gewährt mir eine Bitte. Erwartet mich bis zum britten Tag. Ich thue eine Neise nach Aarau zu Gangolf, mancherlei mit ihm zu bereden. Dann lasset uns vor allen Dingen von hier in's Abeinthal geben und nach Schwaben, fammtliche nabe und ferne Berwandte und Befannte des Freiherrn Jerg von Ent wiederhelt auszuserschen, und ern dann, als sahrende Nitter, in der weiten Belt umherfreuzen. Ich wette, wir treffen, was wir jagen, ohne Zigeunerfunft."

Herr Muiger, nach einigen Bebenklichkeiten, willigte in Die Berichläge. Sie kehrten über die Wiesen zu Elsens hutte zuruck. Hemman Enderli führte bald barauf Jsenheseus Neß gesattelt ver, und ber Meister aus Waldsbut eilte burch bas hügelland ben Usern ber Limmat entgegen.

### 21.

## Das Wieberfinden.

Das Abendreth eines ber schnften Maitage war ichen verglicht, als Isenhoser über Baben nach Narau gelangte und burch bie Straßen bes Städtleins in ben alterthümlichen Freihos einritt. Aus bem Thurm Nore, ber sich in ber Dammerung riesenhaft aufftreckte, trat ber Jüngling Gangels ihm zum ganfreundlichen Empfang entgegen und führte ihn in ben hell erleuchteten Saal ber Beste.

"Du bift mir wohl willfenmen!" sagte Gangelf: "Dem ich lebe wie ein Einsteher, und bewache gegen Thomas von Salfenftein mein Haus und bie Stadt. Dech vernimst man nicht, daß er Rufungen veranstalte. Unsere Burgerschaft ist indessen schlagserig. Bringst du mir zene Mahr vom Kriege bei Jürich, Greisensee und Napperswul? Es sell da blutige Körse sesen, und von den Eitzenessen sichen manche Burg und manches Derf in den Nauch geschicht sein. Acht Tage lang und länger mußt bu mir erzählen von Allem."

"Lieber Junfer, es find mir bei Ench fann acht Stunden vergonnt," verfette Jjenbofer, denn mich treiben ernite Gefchafte von binnen, glaubt mir's. Frühmergens in ber Rühle reit' ich über Laurenburg nach Waldshut, mein Saus vielleicht auf geraume Zeit zu bestellen, und am Pfingstmentag muß ich wieder bei Guerm Gerrn Bater eintreffen."

Run, beim beitern Abendmable, ergablte Jienhofer feine Abenteuer, ben ungludlichen Ausgang bes Freiheren von Car und tie ciaene wunderbare Rettung, welche feine Dantbarkeit bem greifen Müdiger zueignete. Derruber ward von Beiben lange ber und bin gesprochen: zwischenhinein that Isenhofer, wie von ungefähr, mancher= lei Fragen, bale über Gangelis Bater, bale bie Bigennerin betref: fent, ob tiefe feitem im Freihef wieder ericbienen fei, ober fatt ibrer vielleicht ein fremter Ritteremann, und Anderes mehr. Bangelf bemertte wehl, tag tie Fragen auf bas geheimnigvelle Edicial und tie Entfernung feines Baters Bezug haben mochten; boch brang er nicht weiter in Bienbefer, was er von Beren Rubigers unglude lichen Berbaltniffen fenne, zu effenbaren, febalo jener erflarte, baß er eirlich angelobt babe, ju idweigen. Es war fur ben Jungling Berubigung und Troit genug, daß ein fo treuer und einfichteveller Mann, wie Jienhofer, fich entschloffen habe, ber Begleiter und Rathgeber des Baters zu bleiben. Auch versprach er bemielben, bie verschiedenen Auftrage, welche er von ihm empfing, in allen Studen zu erfallen, wiewohl er von mehrern bie wahren 3mede nicht einfah.

Es war tief gegen Mitternacht, als die Freunde von einanter ichieben, einige Sommernachtsutunden dem Schlummer zu geben; und faum schimmerte am Jura das Felsenhern der Gisulässue im Mergenlicht über bas Thal, saßen sie schon am Frühmahl bestammen um die letzen Abreden zu nehmen, wie sie sich oft und mit Sicherheit von einander Kunde mittheilen konnten. Da Jienbeser über die Jugbrücke bes Freihess hinausritt, gab ihm Gangelf, neben dem Nesse herwanderne, des Geleit zum Stadtther hinab, über die beiden Aars beücken zu den Hügeln am Fuß bes Gebirgs. Die ganze weite Lande

schaft mit ben schressen Felsginfeln bes Jura, ben fernen Silberstreisen ber Schneegebirge, ben weichen Anhöhen und Hainen rings umher, schwamm in zartem durchsichtigem Duft, wie ein Zauberbild. Es sang im Himmelsblau die Lerche, am Bache die Amsel, im Gebürch ber Buchfinfe. Ben ber Blübte bes Apselbaums wehte süber Obem umher. Ben Zeit zu Zeit schauerten alle Halmen und Blumen der Wiesen sanft zusammen unter dem wellüstigen Seufzer ber Mergenluft, und es regnete ven den Spätfirschenzweigen schimmernbes Silber.

Die Annuth bes Tages und ber Gegend ledte Gangelsen, die Begleitung weiter fortzusegen, als er ansangs beschlessen hatte. Und wie er vem Gügel, über welchen ber Weg ging, rechts über Anshöhen, Thälern und Gebüschen unsern auf bem Kirchberg die weißen und grauen Gemäuer ber einsamen Pfarrwehnung und bes Kirchleins sah, bas sich bert schen seit bem zehnten Iahrhundert sur ie Andacht der benachbarten Ortschaften Küttigen und Biberstein erheb, beschloß er, mit hinaufzuseigen in bas Dorf von Küttigen, welches im Thale brunten seine braumen Etrehhütten zur Gälfte in einem Wältchen frauser Obibäume versteckte. Gier schied er von seinem Freunde, welcher rechts ben Weg über die wilde Staffelegg einschlug, die er schen einmal ver zwei Menaten überstiegen hatte, als er zum ernen Mal ben schönen Hinz von Sar im Geselge bes Früuleins Ursula erblickte.

Gangelf aber wandte fich, links aus bem Derfe, bem Fuse ber heben Wafferstue und bes Benkenberges zu, wo ihm bie Fenster vom Schlosse Königstein über dem Felsen rothlich im Morgenschein ents gegen glanzten. Er schritt pseisend burch bas fille Thal, in besten hintergrund sich Walder und Bergwande zusammendrangten, und flieg, ohne andern Zweck, als sich in ber Frische bes Morgens zu ergeben, den Schlesberg hinan. Oreben ruhte er im Schatten breiter Abernen und alter Linden neben ben Burgmauern, die weit hin-

auf ven bunkelgrunen Ranken des Epheus umspennen waren. Er verler sich in ein behagliches Träumen, zu welchem die Seele am liebsten geneigt ist, wenn sie sich, von keiner Hossung und keiner Sorge bewegt, im reinen und harmlosen Leben der Natur auflöset. Die Einde des Bergthales links, die großen Umrisse der Gebirgsmassen, die weite Stille dieser Gegend erweckten in ihm die Empfindungen einer erhabenen Ruhe, wie sie das Gemüth der Unschuld nach Sturmen und Ansechtungen der Welt genießt.

Das Gebeil eines fleinen, ichneeweißen Sunbes, ber gegen ibn fchmeichelnd ansprang, bann gurud lief in's Gebufch, wieder bellend hervor fam, und wieder verfdmand, forte ihn aus feiner Gelbit: vergeffenheit. Das muntere Thierchen fibien ihn burch bie vielen Sin : und Berfprunge aufzufordern, mitzugeben. Er folgte ibm endlich auf einem ichmalen, felten betretenen Außwege, ber burch's Bebufch abendwarts lief, und über ben Bergruden jenseits in ein obes Thal hinabführte. Das Sundchen fprang luftig durch die Wiefen, über einen schmalen Bach, jenfeits wieder bergan. Auch babin folgte Bangolf mit behendem Schritte. Der Berg gog fich nur all: malig aufwarts, bech zu einer beträchtlichen Sohe. Gin uralter Rethtannenwald beschattete bie breite Flache bes Bergrudene. Gangolf, fo weit gelockt, folgte bem fleinen Wegweifer noch gern in bie Ruble bes Forftes; benn bie Conne brannte icon heftig. Sier aber war er faum unter bas schwarzgrune Obbach ber wehenten Tannen: zweige getreten, fab er feinen bisherigen Fuhrer im Gebufch ver= schwunden; fein Rufen, fein Pfeisen brachte ben Treulosen wieder. Inteffen fette er feinen Bang über ben weichbemoofeten Boben bes Waltes fort, und erkannte leicht, daß er auf ber Sard fei, einer hohen Bergebene, wo ichen bamals, zwischen Balbern und Wiesen zerftreut, wenige einfame Gutten gefunden wurden. Er hatte bie Ginote oft mit feinen Jagbhunten burchftrichen, wenn er ben Wild: schweinen und Reben nachgegangen war. Daber fannte er fie.

Nach einer Weile wurde es um ihn lichter. Er trat in eine kleine Wiese hinaus, und erblickte am Gude derselben im Schatten zweier heben weitzackigen Eichen ein kleines Bauernbaus gelegen, ganz neu von behauenen und in einander gesügten Baunnühmmen ausgesührt. Das gelbe Strehdach hing, nach ländlicher Bauart, weit ver, um den kleinen Fenkern und dem nächsten Aum ver der hütte Schatten, eder beim Regenwetter Schirm zu verleihen. Ein kunfles um die Wehnung gezogener Sag von zusammengestechtenen Selzscheiten deut tote auf die Unlage eines kleinen Gemusgartens der Eigenthümer.

In felten besuchter Wildriff ten Spuren ber ichaffenten Menidenband begegnen, fpricht jedes Gemülh freundlich an. Dech Gangelis Aufmerkfamkeit ward ploglich von einem gang antern Wegenstand gefeffelt. Neben ber Stelle, wo er aus bem Balte bervergegangen war, bildeten bie vielblutbigen Plefte eines wilten Quittenbaums, burdifecten vom Laubwerk ber Malerebe und vom Grun und Reth eines bagwifchen aufgeschoffenen Weinresenftrauchs, ein verhangentes, gitterntes Dach, in tegen leichten Schatten ein junges Marchen fchlief. Aber eine große, schwarzbraun geschurpte Juraviper bewegte fich in engen Bintungen über tie Schlummernte bin, frectte gegen Bangolf Repf und Sals auf, und jungelte ihn brebend an, als ware fie jum Edun ber Edilaferin ba. Gangelf erffarrte. Zwar bas Antlig ber Jungfrau, von ihm abgewandt, feitwarts auf tem Urm liegend und vem vergefallenen Gelegestecht bes Saupthaars zum Theil be: Dect, erblicte er nicht. Dech tie garte, in bas weite, afchfarbene Rleid verhüllte Benalt, tiefen iconen Repf, und im nichtbar ge: bliebenen feinen Rinne tas Grubden erkannte er. Es mar tie Begutte Beronifa.

Jach fuhr er zur Seite, ergriff einen burren Baumaft, und verfelgte mit bemfelben bie Schlange, welche von ber Begutte hinweg burch's bume Gras dem Dicticht zufieh. Mit wenigen Schlägen tettete er fie. Wie er fich wieder zurückwandte, sah er die vom Geräusch erwachte Begutte aufgerichtet, in heleseliger Verwirrung ver ihm üchen. Ihre Wangen glühten tunkler, als tie Nothe ber Beinresen zwischen ben weißen Blüthen bes Quittenstrauchs. Ihre Augen, nech schlaftrunken glänzend, staunten ben Schlangentöbter an, und sentten sich beschämt vor ihm, als er nahete und sich ehrzerbietig verbeugte.

"Es war eine Schlange, die über Euch frech!" fagte er halblaut und flammelnt: "Berzeiht meiner Berwegenheit, Guch gefiert zu haben." Er schwieg, er hatte nichts mehr hinzufügen kennen. Er wagte kann aufzublicken. Aber in diesem plöglichen Bensichfelbstemmen lag eine Berediamkeit, welche wehl fähig war, die Furchtfamkeit der schüchternen Berenifa zu mildern.

Dennoch antwertete fie mit niedergeschlagenen Augen und flüfiernd: "Ge muß wohl immer eine Gefahr sein, berentwillen Euch Gett zu mir sendet." Es umschwebte bei diesen Werten ein freundliches Lächeln ihren Mund, und ihr leises Berneigen ber Stirn schien ber Ausbruck ihres ftillen Dankes zu fein.

Beite, ehne Zweifel gleich fehr burch unverbefftes Zusammentreffen überraicht, fühlten ihre Zungen, wie von unbekamter Macht,
gebunden. Giangelis herz schlug, er wußte felber nicht, ob von
Bangisteit eter Entzuchen. Und ide Begutte, bei ber leifeften Bewegung bes Jünglings, zeg fich scheu in sich selbst zusammen, wie
bie schambaste Mimesa, wenn sie von einer hand berührt wird. Sie
warf ihre Bliefe umber, und üreiste nur flüchtig mit benselben über
bei eble Gestalt Gangelis, ber vor feiner Königin hatte ehrfurchtsvollere Stellung annehmen können.

Sie svammen endlich von sehr gleichgultigen Dingen ein Geserach an, mahrend beffen bie Begutte mehrmals mit Unrube bie Augen nach ber Gutte im hintergrund ber Wiese wandte.

"Bit jenes Cure Wohnung in tiefer Wilbriß?" fragte er.

" Micht unfer Cigenthum," erwiererte fie: "mein Bater bat nur

haus und Garten von einem Landmann bes Dorfes Erlisbach gemiethet. Beliebt es Cuch, mir zu folgen und auszuruhen? Der Tag wird heiß! und Ihr habt Euch vielleicht in der hard veriert. Wellt Ihr Euch bei und erquicken, so fieht unser mäßiges Mahl von Brod und Milch bereit."

"Aur einen fühlen Trunk Wassers erbitt' ich von Eurer Gute!"
antwertete Gangelf, freh ber empfangenen Erlaubniß. Selig ging
er ihr nach. Die Linder war ein neues Eben. Die hehen Tannen
rings umher in ihrer finstern Majestät schienen stelz dies verbergene Paradies zu hüten. Als Verenifa der Hütte nahte, sauselten ihr freundlich, wie zum Gruße, die Wiefel der halbtausendjährigen Cichen entgegen, welche links und rechts der beschiedenen Wehnung über derselben ihre grünen Arme verschränften.

Tiefgebucht unter ber niedern hausthur trat ein langer, hagerer Mann herver, ben Gangolf am eisgrauen haar bes haurtes und Bartes und an den harten Zügen des Gesichts segleich erkannte. Es war ber Lellhard.

"Treier gesegnet in ben Schaiten meiner Gutte!" sagte berfelbe und reichte bem jungen Mann bie fnöcherne, burre hand zum Willstemmen: "Welch ein Geschäft führt Guch biesen Berg herauf, ben man senu selten besucht?" Dabei lud er ihn ein, sich auf bem bölzernen Bantopen unter bem hüttendach niederzulassen. Gangels nahm gern bie Nuhe an, und erzählte, indem er seinen Namen und Wehnert nannte, welche Zusählte, indem er seinen Namen und Wehnert nannte, welche Zusähligkeiten ihn in die Jard gebracht hatten, we er bie Imagikau schlasen neben ber Schlange gesunden.

"Es war eine lane, sternhelle Nacht," sagte ber Lollhard, "und bas Kind durchwachte sie mit mir fan ganzlich, unter Betrachtungen und Gebeten. Darum ist es von Müdigkeit übersallen. Warum aber erschluget Ihr die Schlange? Die Unschuld schlummert sicher, wie, zwischen den Löwen, Daniel; denn es wachen die Engel des Allemächtigen über sie."

Verenifa hatte sich schon entsernt, als ber Jüngling sein Gespräch mit dem Alten begennen; aber noch sah er sie, in seiner Ginzbildung, schlummernd unter den Weinresen und silbernen Quittenz blüthen, und als der Greis von wachenden Engeln redete, strömte himmlischer Glanz über das ganze Vild.

Bald nach biesem trat bie Begutte aus ber Sutte hervor, in ihrer Sand eine hölzerne Schale voll frwfiallhellen Bassers. Damit ging sie zum Gafte und überreichte sie ihm schweigend und zitternd.

"Moge," rief ber Lollhard, als er ben Jungling trinfen fah, "moge Gudy bald, ebler Berr, ber Brunnen bes Waffers, ber in bas ewige Leben quillt, bie burftenbe Geele laben!" Er ging mit biefen Werten in bie Butte, um Brod berbei zu bringen. Aber Gangelf feste nach einigen Bugen bie Schale von ben Lippen ab, und blicte gur Jungfrau mit bankbarer Ruhrung hinauf. Gie fant vor ihm in filler Demuth, die Augen gesenft gur Erre, bas ichone Saupt, wie im fillen Ginnen, ein wenig feitwarts geneigt. Dann fab fie ibn an, wie er vor ihr faß. Aber wie ihr Blief in bem feinigen verfant, lofete fich ihr Ernit in ein unschuldiges, mabrhaft gottliches Lächeln auf, wahrent bas Refenlicht ber Edyam ihr ganges Benicht umflog. Er aber, in ter gitternten Sant tie Echale, fonnte bie Augen nicht wieder von ihr wenten. Gein Berg pochte. Er wellte zu ihr fore: den; ted tie Stimme erloich im Munte. Gine plogliche Gluth überlief feine Glieber. Der Dem fehlte. Die gange Welt verfanf in Dammerungen. Die Schale fiel aus feiner Sant,

"Wie werdet 3br se blaß; Ench ift nicht wehl!" rief fie besergt:
"Bar Ench ber Trunk zu fühl?" Sie fürchtete, er würde finfen,
imt frectte angitlich schon die hand gegen ihn. Da verneinte er, genesend, mit ftummem Lächeln ben Repf schittelnb, ergriff die Spigen
ihrer zarten Tinger, führte fie zu seinen Lippen, und bas entstehene Meth kehrte schuell in seine Wangen zurück. Berenisa aber erblaßte
unt zitterte und that einen Schrift annick. "Mir ift wohl!" iprach Gangelf fanft. Er nahm bie Schale vom Erbberen, fant auf, unt blieb vor Berenifa unbeweglich.

"Tag ich jest uerben fonnte!" fagte er endlich mit hinblid gum himmel, indem ber Greis mit Brot und Wein aus ber Thur bervorging.

"Sterben!" eief ter Lellbard und fab, indem er bas Bret und ten iebenen Weinfrug auf ein Tischehen am vertern Ente ber Bank feste, ben Ingling seitwarts voll Ernftes an: "Sterben, herr Gangeif? Habt Ihr schon gelebt?"

Die Begutte mantte fieh mit gesenktem haupte von ten Mannern hinweg und begab fich mit schwankendem Schritte in die Wohnung, als Gangelf fagte: "Ich habe gelebt."

"Breet Guch nicht, erler Gere!" fprach ber Lollbart: "Traum in fein Leben. Im Leben in Klarbeit und Wahrheit; fein eigener Wille, sendern nur Wellen Gettes durch und: denn nur in Gett in Klarbeit und Leben. Werfet ab die Banden des Schlases, werin Welt und Tenfel die Kinder der Menschen gesangen balten, und erwachet in Gett. Der Gere aber verleihe mir Krast, Euch zu wecken; Euch ver tausend Andern; denn Ihr scheinet die Zeichen der Berufung und Erwählung an Euch zu tragen."

Der Lellhard fuhr noch lange fort in tiesem Geide zu reten, welcher wenigstens tie beilige ever unbeilige Wirfung auf ten Juns fer Trülleren batte, tag er, nachdem er tie Bretigt eine volle Stunde, mit geringer Anzacht freilich, angehert batte, in der That wie aus einem Traum mach, oder wie aus einem Nausche nüchtern gewerden war. Die seisen Begharde war nicht wieder gesemmen. Aber seltzung, Gangelf fürchtete, sie wieder zu sehnt. Er bielt es für Zeit, die heilige Kamille nicht länger in ihrer Einfamfat zu sieren, senden Wandernach, um den Gast eine Strecke zu begleiten. Sie gingen Aber inden sie aufbrachen, durchbebte noch

ein wunderbarer Schauer bas Innerfie bes Junglings, als von ber Sutienthur hinter ihm ein Geräusch fam. Er fah zurud; boch bie Bermuthete war es nicht, sondern ein junges Bauernweib, welches aus ber Hutte in ben fleinen Garten ging.

Der Collhard knüpste unterwegs seine Predigt wieder an, wo sie abgerissen war. Als sie beide den Wald durchwandert hatten, senste sich der Weg in ein Thal, das oben, wo sie aus dem Gebüsch traten, zwischen Laubhölzern und Felsen schmal, aber nach unten erweitert, den Berg hinablief. Drunten wanderten sie an einem langen, versfallenen Gebäude vorüber, welches vorzeiten zur Benuhung einer Heilgenelle für Kranke errichtet war, die da baden wollten. Ohnweit davon erhob sich eine kleine dem heiligen Laurentius geweihte Kapelle in offenen Wiesen, am Fuße des grauen Felsens der Ramsslue. Ningszum Gebirg und Wald. Der Thalkessel sich links gegen die Hütten des Dorfes Erlisbach auf.

Hier verließ ber Lollhard feinen jungen Freund, welchen er schen wie einen Halbbekehrten betrachtete und ben er wehlwollend erzmahnte, zuweilen in die Einsamkeit der Hard zurückzukehren, wenn ihm daran gelegen ware, seine verirrte Seele zu retten. Gangolf schüttelte ihm dankbar die durve Hand, und schlug seitwarts wehlbekannte Wege durch die sinstern Tannenwälder des Hungerberges ein, um schneller Narau und den Freihof zu erreichen.

### 22.

# Der zweite Befuch.

Ginen heiligern, als ben heiligen Abend von Pfingsten, glaubte Gangelf nie erlebt zu haben. Die weite Welt hatte Feierlichkeit empfangen. Die Sauser ber Stadt, die ländlichen Strohhutten am Gebirg, die Barten, die Johen, die Thalungen, die Nahen und

VII.

Fernen lagen in überirkliches Licht getaucht; die Wellen ber Aane rauschten wie Gesang am Thurm und an der Stott verüber; die Winte schienen mit leisen Engeloftimmen zu füngen und die bewegsten Zweige sich in Schauern der Chröurcht vor dem urüchibaren Gettlichen zu neigen. Er war mehr als glüdlich. Niemant besuchte am Pfüngstieuntage mit tieserer Andacht, die von grünen Zweigen geschmüntre und durchtustete Psarrfirche der Stadt. Auch über sein Gemüth war die Külle des heiligen Gesüss auszegessen, wie vor Jahrhunderten über die Zwelibeten und Imger des herrn. Er sande reiche Almesen durch die Stadt allen dürstigen hanehalturgen, die er kaunte. Einigen trug er es seiber hin in greßer Demath und Kreube.

In feiner Begeberbeit auf ber Bart erblichte er übernatürliche Berumffandungen. Die Gettheit felbft hatte ihn gu jener geweihten Ginere gefantt. Das weiße Sundlein, weldes ibn geführt batte, mar nicht burch Zufail gekommen und verschwunden; und die Echlauge, welche, wie ein beier Geift ben Edan, Berenifa's Echlummer bemacht batte, ichien fich, wie ein Einnbild ber miggunfligen Golle, awijden ibm und bem Simmel gelagert zu baben. Dech war es feine uble Berbetentung gewesen, tag tas Giftthier von ihm erlegt werten mar. Es geg ibn Schnindyt nach ter Ginote; aber er magte os nicht fie zu fillen. Er gitterte vielmehr vor bem Geranten, Die Beilige jenes Waltes wieder zu feben; tenn er fant fich unwürdig, ibr in jeiner Unvellfemmenbeit nabe zu fein, ibr, tie an Schönbeit und Beiligfeit bes Sinnes, an innerer und außerer Berrlichfeit über alle Breaturen erhöht war. Mehrere Tage vergingen, ehne tag er fich mehr erlaubte, als von feinem Genfterfits im Eburmfaal binüber gu ichauen in Die bunfeln, über einander aufragenten Berge jenfeits ber raufchenten Nare. Dert, we bie Sonne Abents unterzugeben, und bann, burch schwarze Zweige und Wiefel ber Tannen, ibr brennendes, blendendes Meth zu ftremen pflegte, bert war bie verbedie Hohe bes geweihten Gebirgs. Dort bachte er fich bie Tochter und Erbin bes himmels im Strahlenglanz des Sonnenunterganges, wie in einer Verklärung auf Taber. Dort bezeichnete ihm noch
in ber Nacht der ruhige Glanz des Abendüerns, wehin er den Blick
zu wenden habe: denn der Stern schwebte ja über ihrer niedrigen
hütte, wie einst den Weisen aus Morgenland der Bunderstern über
ber bethlemitischen Krippe.

Bulogt wurde er sich in siller Schwarmerei die einfame Bewehnerin der Hard, als ein atherisches Wesen im Umgang mit den Serandinen des himmels, vergestellt haben, wenn die Schnsucht nicht endlich seine Schüchternheit überwältigt, und er sich nicht auf die Wallsahrt zur beiligen Höhe gemacht hatte. Es geschah nicht ehne langen Kamps mit sich selbit. Er hatte sich auch, er wußte selber nicht recht, wozu? mit größerer Sorgsalt gesteizet, nicht prächtiger, aber einsacher, sauberer, gewählter. Und, o des irdischen Wenschen! vor dem steinen Spiegel im väterlichen Jimmer hatte er segar besse muggeles und traurig die Augen niedergeschlagen, denn da war ihm plöglich ausgesallen, daß er so ganz und gar nicht augenehm, sendern welt eher häßlich zu nennen wäre.

Als er jenfeits bes Hungerberges in's Thal niebergentiegen, und in die Nahe ber fleinen Kapelle bes heiligen Laurentius gekemmen war, wo eben bech um den zerriffenen Gipfel der Namssuse ein Steinabler in weiten Kreisen schwebte: bestel ihn neue Bangigfeit, wahred Zittern ver dem Herannahen des großen Augenblicks, wenn er den Bakb, die Wiese, die Hutte unter den schienenden Eichen würde. Er sieg langsam hinauf in's Gebirg; er trat mit Herzpechen in den geheiligten Wald; falt und heiß, wie Kieberzschauer, durchzuckte es ihn auf der Wiese beim Gewahrwerden der Hitte, welche wie von Engeln aus einem heiligen Lande hierber getragen zu sein schiener, es ergriss ihn sait Schwindel, als er unter das verragende Strehbach trat. Er mußte zuver auf dem Bankchen

niebersitzen und Kraft und Obem schöpfen. Niemand war zu sehen; boch bie Thur ber Wohnung halb offen. Er horte barinnen eine Stimme, bech war es weber ber weiche Ion ber Begutte, noch bie knarrente, harte Stimme bes Alten, sondern eine fremte.

Tritte geschahen. Eine schlechtgekleibete Pitgerfrau ging aus bem kleinen Hause, bleichgelben, krankhaften Gesichts, in ber einen Hand einen greßen, weißen Stab und langen Nesenkranz, in der andern ein geringes Neisekündlein. Ein Auge schien ihr erst neulich durch Unglück verleven gegangen zu sein; denn unter dem darüber gebundenen schwarzen Bande erkannte man noch Blutspuren. Ihr Haupt war größtentheils verhüllt, und von einem breitkrämpigen hut bedeckt; ihr Mantel, nach Pilgerweise, mit einzelnen darauf besestigten Austerschalen und andern Meermuscheln geschmückt. — hinter dieser betagten Ballsahrerin trat, ihr das Geleit gebend, jenes junge Bauernweib aus der Wehnung, welches Gangelf schon das erke Mal hier wahrgenemmen hatte.

Es fiel ihm auf, baß bas bußfahrende Weib bei aller Gebrechlichfeit, Ermüdung oder Altersschwäche, den Kopf behend rückwarts,
rechts, links drehte, sebald es in's Freie kam, und ihn selber zwei
Mal flüchtig, doch scharf, mit dem übriggebilebenen, sunkelnden
Auge betrachtete. Nicht minder erregte es seine Berwunderung,
welche das junge Bauernweib unter der Thür mit ihm zu theilen
schien, daß die schwankenden Schritte der Pilgerin beim Weitergehen
immar mehr Festigkeit gewannen und, auf der Wiese, bei zunehmender Entsernung an Schnelligkeit wuchsen. Plöglich war die Alte in
Gebüsch und Bald verloren.

"Wer ift biese Wallschwester?" fragte ber junge Nitter bie Bauerin an ber Thur.

"Ach!" antwortete bie Befragte, welche fich erft von ihrem Er: faunen erholte: "fie int gar weit her; fommt von ben hotligen Derstern; versprach, um ein Almosen, St. Johannes Evangelium für

uns zu beten. Doch ber Allie hier im Haufe mag ble herumziehenben Beter nicht leiben, gab ihr eine harte Mahnung, Brod und einige Angster, und hieß sie weiter geben. Ich hatte Erbarmen mit ber Frau, aber, segne mich Gott! ich glaube fast, sie ist etwa nichts Natürliches. — Wollet Ihr eintreten, Herr?"

Bei ben letten Worten hatte sich die Bauerin von ber Thur zuruckgezogen, um ihm Plat zu machen. Er ging unwillfürlich. Auf bem herbe brannte ein halb erloschenes Fener. Die Bauerin öffnete seitwarts eine andere Thur. Er stand in einem niedern Zimmer, bessen Wänte und Decke mit seingehobelten Tannenläden vertäselt waren. Um kleinen, saubern Tische saßen der Lollhard und die Begutte bei ihrem Mittagsmahle, welches in zwo irdenen Schüsseln ausgefragen war; in der einen ein Stück Lammbraten, in der andern Brunnenkresse an Salz, Essig und Nußel.

Bei biefem Anblick, bei ben freundlichen Begrugungen, und wie er fich zu Tifche feten follte, wußte Bangelf faum, wie ihm geschah. Es war, als fiele ein langer Zauber von ihm ab. Statt ber himm= lifchen Licht = und Glanggestalt feiner Traume, fag ihm nur ein fcones, gartgebautes, irbifdjes Matchen an ber Scite, welches bie eben empfundene Ueberrafchung mit einem Errothen bezahlen mußte. In ftummer Verwirrung und fprachles blickte Verenifa vor fich nieter, mahrend er muthiger, benn je, und fich felber unbegreiflich, fie einige Dale feitwarts betrachtete, um gewiß zu merten, ob fie mirf= lich ce fei, ober ob er fich taufche, ober bieber fich getäuscht habe? Balb aber, wie er fie anredete, wie fie mit helbseliger Schuchtern= heit, und boch nicht ohne trauliches Wesen antwortete, warb er von neuem ungewiß, ob fie in biefem Augenblick, ober unter ber Ber= gotterung feiner Traume, liebenewurdiger fei? Er fand ihre und feine Berwandlung wunderbar, aber in jedem Fall tabei Bewinn. Er begann bie Sprache tes Sausfreuntes, eber wenigftens bee Bes fannten zu führen. Er nahm an bem einfachen Mable Theil, wies

wohl es ihm fan Berinntigung schien, in Beronika's Näbe einen Bissen zum Munde zu führen. Auch kam ihm beinabe unglaublich wer, daß die zarte Geitige wirklich, gleich andern Sterblichen, ossen könne. Aber sie aß, wenn auch nur, daß ihr Makl kaum einem kleinen Siezegel des Wates gesättigt baben würde; und daßei lächelte sie ihm zuweilen im Gespräch mit verschämten Warzen an. Fast dimfte ihn das Menickliche, werin sie ihm näher ward, weit göttlicher, als das Himmlische vordem.

Mach Beendigung ber einfachen Mablgeit, welche fich burch Gangelfe Grablungen von feinen Reifen, von feinen Befanntichaften, ven seiner Lebensweise im Areibes zu Narau sehr verlängert batte. faltete ber Lolibard betent tie Sante, fiel auf die Anie und fenfte Arme und Stirn bemuthevoll auf ten Jugbeben bes Bimmere. Auch Die Begutte warf fich in einen Winfel bes Gemachs betend nieber, und legte ihr Antlig über tie gefalieten Singer auf tie belgeine Wantbank. Der Mitter, ben tie Gitte ber Andad : rubrie, felgte bem Beisviel. Er fennte nicht beten, und bed mar fein ganges Bemuth Gebet. Es ergriff ihn bei tem Getanten an tas bechfie Wofen, vor welchem jest ein Greis und ein Engel im Stanbe lagen, un: aussprechliche Chrfurcht und Webmuth. Er frammelte leife, mit tem Gebanken an ten, ter allgegenwärtig lebt, brei Ramen, tie ibm theuer waren: ben feines Baters, ben tes Lellharten und Beronifa's. Er füngte fein gur Bruft gefenftes Saupt an tie Bant, in felder frommen Selbuvergenung, bag er noch fniete, als bie Ilutern ichen aufgestanden waren. 3br Geräufch rief ibn in die Wirtlichkeit heim.

Er stand ver Verentfa, nur nech halb gesammelt. Sie fab Thranen an seinen Wimpern, und blidte ihn mit sichtbarer Ruberung, simm und stilllächelnt an. Auch ber Alle bemerkte Gangelse nasse Augen. Er führte ihn bei ber Hand hinaus unter bas Schirmbach vor ber Hutte auf bie Bank, entschlenen, die Vesehrung ber

Jüngfinge feinen Augenblief zu verzögern, Die er zum Seil an beffen Geele langit beschloffen haben mechte.

"Mitter," frrach er mit einem Tene von Herzlichfeit, ter ihm fenft nicht eigen war, "es will mich bedunten, als hab' Such ber Gelft Gettes heraufgeführt in diese Einebe ber hand, daß Ihr die höchne Seligfeit finden möget, nach ber Euer innerstes Berlangen tuntet."

"Ich felbft faft glanb' ce!" antwertete Gangelf beifurzt und verlegen, mit riedergeschlagenen Angen: benn er gedachte anderer Seligfeit, als ber Alte, und zitterte heimlich vor beffen Gröffnungen.

" To leact ab," fubr ber Lollbard fort, "Gure weltliche Aureht, Gure Anechtschaft in ber Gewalt ber eingeführten Sitten bes Lebens, Gure abgettifche Schagung ber Gefare bes Staubes, ber fieinernen Aliane und Tempel ber gelehrten und verfehrten Bfaffen und ihrer Baalelebren. Gebet bier, vom Wiefengrund bis gum Girmament, ben Tempel bes Allerheilignen, ber nicht von Menschenband gebaut werten ift! Edunet aufwarts gur Conne und ben Sternen, bort fint tie mabren, ewigen Lichter! Gure Gebete fint bie rechten Walls fabrien, Gure Seufger bie Beiligenfofte. Alles Antere ift Priefter: trug von Anfang bis jum Ende. Werfet ab bas Jed Gurer Ber. urtheile, Gaver Einbildungen von Geburt, Stand, Reichthum, Chre. Laffet Guch nicht burch bie Weit, nicht burch Guch felbit bewegen. Wertet frei, handelt wie bie Dacht bes Geiftes Euch treibet, und Ihr wertet, als mabres Rind Gettes, nichts mehr wollen, benn was Bett in und durch Gud will. Es gibt feine Gunde, es gibt feine Belle, als in unierer schneben Selbujucht und Bermachjung mit Chein und Trug ber Welt."

- Wie werd' ich bas fennen? fragte Gangelf, von ber frevelvellen Fremmigfeit bes Alten betreffen und verlogen.

"Ihr fraget," antwertete tiefer, "wie ter reiche Jüngling Christum, ben Herrn, unfer Verbilte. Ich aber spreche: Waget es, streifet tie Welt ab; gebet, was Ihr habet, ben Urmen, und foid

reich; schleubert Stammbaum und Abel in die Flammen, und seib obel; verachtet, um in Gett zu wandeln, das Urtheil der blinden, besangenen Menschheit, und Ihr seiz göttlich und sündenlos, eine reine Ausstrahlung des Wesens aller Wesen. Der innere Mensch muß rein flammen, als ein heiliges Teuer; alles Neußere in Tootenwerk. Denn was kann Guch das Bespripen mit Tauswasser, was Seelenmesse, was priesterlicher Ablaß frommen?"

- Die? feid Ihr auch mahrhaft ein Chrift, ober ein Geibe? rief Trulleren gang erschrecken, und rudie babei etwas auf ber Bank gurud.

"Höret mich an, ich will Euch ein Geheinniß effenbaren!" fagte ber Alte halblant, boch würdevoll: "Ein neues Weltalter ist nahe, bas letzte vor dem Untergang aller Dinge! Nachdem Gott Bater in den Tagen des alten Bundes vergebens durch ben Mund der Propheten, dann vergebens der Sohn durch die frommen Zwölsboten zum fündlichen Geschlecht der Menschen geredet, wird nun, im dritten Alter der Welt, nach dem Nathschluß Gettes, der vom Bater und Sohn ausgehende Geist das ewige Evangelium offenbaren. Denn was der Allmächtige zweimal begennen, kann er das unvellbracht lassen, und was sein Mund verheißen, kann das unerfüllt bleiben? Siehe, da sendet er nach Christum nun den Tröster der kranken Welt, den heiligen Geist."

- Ich bin ein ungesattelter Theologus, versetzte ber Ritter: und weiß nichts zu erwiedern. Dech möcht' ich wiffen, von wannen Euch die Offenbarung ber geheimen Dinge geworben sei?

"Durch ben Geift Gottes, ber mich ergriffen und zu seinem Werkzeug erferen har!" antwertete ber Lellhard mit Warme: "Ich stand einst hoch, er sturzte mich in ben Abgrund; ich war einst irdisch begütert, er schleuberte mich hinaus in Glend und Noth; ich ward burch die zärtliche Liebe einer Gattin getröstet, und er brach auch biese Naturbande, und ich weinte mit meinem Kinde über bem Leiche

nam einer heiligen. Da verblutete mein herz. Meine Tochter fandt' ich in ein Klofter, sie Gott zu weihen. Damals aber wantelte ich nech in Blindheit tes Herzens, im totten Naturlicht, und wußte nichts vom Gotteslicht. Ich fich in tie Einöten. Da erweckte mich ter Geist zum wahren, innern Leben, als ich tes erleuchteten Prebigers Irhannes Taulerus Buch beutscher Theologie durchserschie, und endlich zum rechten Berstand bessen, was Abam und Chrisusssei, gelangte. Dazu half mir insonderheit der gettbegeisterte Mann, Nitlaus von Bulderedorf, der mir das Licht bes ewigen Evangeliums angezündet hat. Und ich eineb mich und ging aus der Einöbe hervor, gerusen vom heiligen Geist, nahm die arme Verenisa aus dem Kloster, aus den Klauen des ehebrecherischen Rems. Wir besiegten die Welt, indem wir ihr entsagten!"

- Ihr nanntet vorhin den Niflaus von Buldereborf! fagte ichaubernd ber Nitter: Biffet Ihr benn nicht, daß er von den zu Bafel versammelten Batern ergriffen, verdammt und in den Gefangniffen für die Flammen des Scheiterhaufens aufbewahrt ift? Schet Ench ver, daß Ihr nicht ben Ausgang biefes Mannes nehmet!

Mit Erhabenheit und glanzendem Blick und Antlitz, werin wirklich der Schwärmerei überirdische Heiterleit wohnte, erwiederte der Greis: "Was mehr, wenn sie den Leib tötten? Wer sich ewigen Seins erfreut, achtet des nichtigen Lebens wenig. Täglich sterben Tausende; warum sell mir, der ewiglich ift, wichtig sein, ob ich zu den Tausenden heut' oder Morgen zähle? — Sie haben die Bropheten des alten Bundes gesteinigt und getödtet; sie haben Christum, die Awstel und Märtirer gestreuzigt und getödtet. Heut' überantwerteten sie die Auserwählten Gottes den Flammen. Des Teusels Macht ist groß. Immerdar hat sich die abtrünnige Welt gesträubt wider diejenigen, welche zur Heilung und Nücksehr ermahnten. Es ist feine Wahrheit, keine Freiheit, kein Necht oder anderes Kleinod von der Menschheit empfangen worden, ohne blutige Opfer. Herr Erulleren, Ihr werbet mich Lobgefange anftimmen horen, wenn bie Scheiterbaufen ihr geleenes Gewolbe über meinem haurt zusammenbauen."

- Wie? meget 3hr Berenifa's Schiefal vergeffen? Wehin ehne Euch tie Berlaffene? rief Gangelf mit ter Stimme tes Entfegens.

"Bobin? Die Strahlen ver Gettheit kehren in vie Gettheit zurück!" antwertete ver Alte mit erhabener Gelassenheit: "Aber ich sage Each, der große Tag des Herrn in ver der Ihn! Die Stunden des zweiten Weltalters sind verlausen. Der Morgen des ewigen Evangeliums grant, und die leidende, seusgene Kreatur harvet nicht länger auf die Ankunft des Reichs der Bellendung. Bereitet Euch! Die Messeyer, Geplärre und falschen Lehren Eurer Priester werden abgethan. Die Wölfer treten zu Gett, anbetend in Gesst und Wahrbeit. Eure Burgen, Eure Kirchen sind unreine Gesäge. Sie werden zerschlagen. In der Kindschaft zu Gett gibt es nur gleichverbrüterte Wessen: keinen Avel, feine Leibeigene, keine Herren, feine Knechte. Das in die Herrlichfeit des ewigen Evangeliums, daß die unmündige Menschleit zur Möneigkeit eintritt, und die teussischen Ersnaungen bes Stelzes und der Habsucht zertreten werden im Staub."

Gangels ftarrte ben begeisterten Priester bes Evangeliums an, ungewiß, ob er enchles rase, ober höhere Weisheit vom Himmel offenbare. Entlich sammelte er sich und sprach: "Fürchtet Ihr benn nicht, taß Euch die heilige Kirche wegen Eurer vermessenen Nebe in den Bann thue?"

"Auchten!" erwiederte der Lollbard mit Gebeit: "Türchten, tie zerfailende, die zertrümmernde! Ihr habet keinen Gettesdienft, sendern Riechen: und Priesterdienft. Ich habe Gett, Gott hat mich. Er ist der Kern und das Leben; alles Andere todte Schale. Gett ift das Cine, ift Alles, in allen Gestaltungen, im Seraph, im Baum, in der verachteten Laus. Ich thue keinen Schritt, Gett begegnet mir. Ihr wandelt nech in der Blindheit; Ihr kennet, Ihr sehet

ihn nicht bei dem trüben Naturlicht, dem Ihr mit Euern irdischen Lehrern folget. Ihr betet nur Staub an. Ihr tienet dem Gleifte mit tedtem äußerm Gepränge. Nicht Mofes, nicht Christis, der Gettessehn, lehrten, was Ihr in Guern Kirchen, lehret, plärret und thuet."

Bei biesen Werten fiand ber Allte ploglich auf und sagte: "Nun ift's genug für heut'. Ich sollte Guch wecken. Gett wird sich selber in Guch effenbaren. Seit still. Harret ber Ankunft bes heiligen Geistes. Gebet in Guch. Er wird aus Euerm Innern zu Guch reben und Guch erfüllen, und was Ihr nachher thut, wird von ihm fein."

Gangelf blieb traument auf ber Dank und fann ben fonderbaren Werten bes Mannes nach, ber fich entfernte.

Dhne Zweifel find tie Lefer tiefer Begebenheiten nicht minter über die frevelvolle Frommigfeit des Alten erstaunt, als ter junge Mitter. Indeffen waren Schwärmer Liefer Gattung von jeber in ten Schweizergebirgen feine Gettenbeit, und find es noch bis auf biefen Tag nicht. In ber Ginfamteit ihrer schonen Thater ober Algengebirge, umschwebt von ben Bilbern einer majestätischen Natur, bingegeben ibren eigenen Betrachtungen über gottliche Dirge, ward ihnen der gemeine Rirchenglaube zu enge, und alles Gepränge tes üblichen Gottesbienftes fleinlich. Gie feierten nach eigener Weise in ihrem Gemüthe bas bochfte aller Wefen auf bobere Art. In ber dreiheit ihres einfachen, fillen, mußevollen Sirtenlebens mußte ihnen ber 3mang firchlicher und burgerlicher Debnungen widerwärtig vier lacherlich erscheinen, je mehr er fich von ber Einfalt ber Natur eber ben lantern Spruchen bes gefunten Menschenverftantes zu entfernen fichien. Es bilvete fich unter ben Ginftuffen einer lebendigen Gin= bildungsfraft und eines tieffühlenden Gemuthe in ihnen jene innere eter geheime Religion aus, welche ber Born weltlicher eber gein: lidger Obrigfeiten vergebens feit Jahrhunderten verfolgte, weil tie: selbe nicht nur ber firchlichen und burgerlichen Ordnung, sondern selbst oft ber sittlichen Hohn sprach. Denn bei ben überspannten Berstellungen dieser Schwarmer von innerer Heiligkeit und Einigkeit mit Gett ward ihnen bas Irdische so verächtlich, daß sie in bemsselben nicht mehr glaubten fundigen zu können. Gemeinschaft ber Güter und ber Weiber schien ihnen gar zu est nur Nücksche in Parabieseunschuld zu sein, und ein allzu vertrauter Umgang so wenig Sunde, als die Stillung bes Hungers und Durstes.

Co lebten Biele, mit Berachtung alles Weltwahns, wie fie es nannten, auf ihren Bergen, in ihren Dorfern und Beilern, als Klausner in Waltern, ober ohne Beimath, wie bie gahllofen Boll: harben, Begharben, Begutten und Bequinen. Gie wohnten felbft in Statten, haufig in Bern und Freiburg; thaten ben Urmen wohl; bauten Siechenhäuser und ben Banberern Berbergen. Schon im zwölften, breigehaten und vierzehnten Jahrhundert wurden fie mit Sunger, Gefängniß, Rirchenbuße, Gaterverluft und Sinrichtungen auf's Schwerfte und vergebens verfolgt. Die im Urnerlande Bruber Rarl, im Zurichgan Bruber Burthard, ftarb Bruber Miflaus von Bulbereborf eines freudigen Tobes auf bem Scheiterhaufen. Doch heutiges Tages wurden fich bie Schwarmer von Amfolvingen, ber Dleffiad von Mitteln im Entlibuch, ber Geheiligte im Irrenhaufe gu Ronigefelben, ober bie Erweckten von Wilbenfpuch im Zurichgau nicht geweigert haben, ihren Borgangern pfalmobirend in ben Fener= tob ju folgen.

Dem jungen Ritter aber warb, in feinen Betrachtungen über bie Reben bes Einstedlers ber Harb, nichts weniger als leicht, bas theologische Chaos zu entwirren. Wie, bem Sprichwort zuselge, Narren und Kinder die Wahrheit sagen, überraschend, klar, oft berb, mitten unter kindischen Albernheiten oder wahnsinnigen Grillen, so sand er's auch hier wieber. Doch mit seinem Kirchenglauben ganz wohl zufrieden, ben er weber zu zergliedern noch zu versechten Neise

gung fühlte, überließ er bas Gefcaft gern Anbern. Nur konnt' er boch bie Neugier nicht unterbrücken, ob auch Beronika, die eben aus ber Sutte hervorging, gleich ihrem Bater, bas nahe Reich best ewigen Evangeliums erwarte, und wie sich bie krause Gottesgelahrtheit besielben, von ihren schönen Lippen geprobigt, ausnehme?

Er gesellte sich mit heimlichem Beben zu ihr, als sie ihn einlub, in bem Schatten bes Waldes, bicht hinter ber hutte, Erfrischung zu suchen. Ganz zum Lustwandeln war hier von ber Natur ein geräumiger Ganz unter bem Laubgewölbe hoher Buchen angelegt, beren Stämme weiß und bunkelgesiecht, zuweilen malerisch von Epheu umstwennen, eine weite erhabene Säulenhalle bilbeten.

"Ich bin froh," sagte er, "mich an Eurer Seite zerftreuen zu burfen. Ich war im Nachbenken über bie Mittheilungen Guers frommen Baters verleren Er erwartet eine wundervolle Zeit. Ich habe ihn aber nicht ganz begriffen, und keine Klarheit in dem gesfunden, was er von göttlichen Tingen lehrte."

"Ihr werdet wehl auf diese Klarheit nicht heffen!" sagte Berenisa, ernst vor sich niederblickend: "Wir sehen hienieden nur in einem dunkeln Spiegel. Aber wir haben ja Alle das Gefühl der Gottheit in und, weil wir aus der Gettheit sind und zu ihr gehören. Und bleiben wir eins mit ihr, ist's genug zu unserm Heil. Alles Andere ist Stand, oder ein Gebilte menschlicher Verstellungen; wir wissen nicht, was das Wahre ist; ich weiß es nicht. Eins weiß ich, das ist wahr. Aber ich habe keine Zunge, das auszusprechen."

Gangolf, bem die Nebe ber schönen Begutte silberner, als Saitens spiel klang, verstand jedech von ihr noch weniger, als vom ewigen Gwangelium bes Lellharden. "D daß Ihr das aussprechen könntet!" sagte er: "Ich möcht! Alles und nichts Anderes wissen und haben, als was Ihr. Dann wurd' ich mich seige heißen."

- 3hr habt es! erwiederte fie, und es fleg, wie ein heller Sonnenftrahl, ein fanftes Lacheln burch ben Ernit ihrer Mienen.

"Bas bab' ich benn?" fragte er etwas verlegen.

— Was ich: Euch selbu und das Bewußtsein Gurer eigenen, ewigen Göttlichkeit, wie ich mich meiner und meines ewigen Ingettsseins bewußt bin. Ja, wir sind göttlichen Geschlechts! Alles Uebrige bleibt nicht uns, aber dem All. Gött ist das All, und in dem All essender. Leib und Seele sind um Umhüllungen, Mittel, Werkzeuge, Kermen sin das Göttliche in uns, gehören nicht zu uns.

"Wie?" rief Gangelf ernaunt, blieb fieben und fab feine ichone Lehrerin feitwärts mit einem senderbaren Blick an: "Alfe nach tem Teve geben Leib und Seele, Vernunft, Alles unter? Was bleibt bem?"

- 3hr, ber Getlesfehn, 3hr! ber Ewige, 3hr! wie ich, bas gottliche Selbit! jagte Verenifa, und blickte mit unnennbar ans muthiger Scheit tem Mitter in Die irren Augen: - Alles, mas aus bem unentlichen Schap Gettes, aus ber Ratur, gefderft ift, mas 3hr mit allen abnlichen Wefen gemein babet, fallt nach Enter Ente widelung in ten unentlichen Edjag gurud. Ihr fühlt und wift es ja, 3br felbit foit nicht bie Bernunft, fentern 3br babet fie nur, wie alle Menichen. Baret 3br felber bie Bernunft, fo waret 3br nicht Ihr, fentein ein fich unbewußtes, willenloses Gefen. Ihr feit nicht tie Geele. Ihr habet fie, wie alle fühlente Geschörfe, wie and tie Thiere. Ihr feit nicht ber Leib, fentern Ihr babet ibn, wie alle Pflanzen. 3br unterscheitet Euch von Allem, was außer und inner Euch ift, als etwas Unteres, Besenteres, Soberes, Selbfinandiges, in Fremdes eingefleidetes Göttliches. Alles bewegt fich, und ift inner ben Gefeten ber Ratur, welche bie Webanten Gottes find; bie Bernunft ift bas Naturgeiet unfers 3chs. Er aber, ber Allerdner, ift bober tenn alle Bernunft. Chen bas Bewuftiein unserer Selbiffantigfeit, unsers Berichiebenfeins von Allem in bie Bürgichaft unserer gettlichen und ewigen Natur.

Der Jüngling fühlte fich bei tiefen munterbaren Reten ber

Begutte wie von einem Schwindel befallen; er wußte selbst nicht, eb wegen ihrer seltsamen, unverständlichen Leußerungen, eber wegen der fast überiddischen Majestät, in der sie, wie eine Provdetin, lehrend und bas Geheinmiß Gettes effendarend, vor ihm sehwebte. Sine milde, warme Nothe glanzte, wie Heiligenschein, von dem schönen Antlit, und ein Hauch der Abendluft heb Ginzelnes ihres geldbraumen natürlichen Haargelecks, und fram baraus einen Schimmer um ihr Haupt.

Sie schien die Vetreffenheit und Verwirung Gangolfs zu bemerfen. Da legte sie die beiden Flächen ihrer kleinen Hände wie
betend gegen einander, an ihre Bruit zurückgezegen, schlug die Augen demuthevell nieder und sagte mit Indrünstigkeit der Ueberzeugung: "Lasset und gut und heilig sein, wie der Gute und Heilige, zu dem wir Abba rufen!"

"Ihr möget es wehl sein!" antwertete ber Jingling gerührt, und fennt' einen Seufzer nicht verbergen: "Ich aber bin ein fünriger Mensch. D, dünft' ich Euch nur immer hören und mich durch Eure Nahe heiligen. Bielleicht würd ich zulest versiehen, was ihr mir, wie aus fernen himmeln, rebet."

— D ebler Herr, wellet Guch nur selber verfiehen, bann versitehet Ihr bas, was aus ben Himmeln redet. Denn Gett effenbaret sich in uns, wie er sich ver uns in allen Heiligen und Sündern effenbaret hat. Ihr wiset es besier, bennn ich, warum selli' ich's Cuch sagen? Herchet nur auf die Stimme ber ewigen Liebe aus ben Himmeln!

"Ich hore fie ja; ich bore fie ven Euern Lippen, e Verenifa, und alle Sinne und Nerven berchen in mir auf."

— Gett spricht auch zuweilen eurch ten Mund ter Sterblichen; tech ich bin nicht würdig, bes herrn Werkzeug zu sein.

"Und bech feid Ihr es wehl, fromme Berenifa: benn Gure Macht über mich int nicht menschlicher Natur. Ich fühle mich, wenn

ich bei Euch bin, wie aus mir felber herausgeriffen, und, bin ich fern von Euch, meine ganze Seele von Euch erfüllt. D versuchet, und gebietet, was Ihr wollet."

— Ach, wie glücklich wurd'ich arme Magd Gettes mich preisen, war' ich die Erwählte, Euch, mein ebler Gerr, der Bergänglichkeit zu entziehen, und dem Erwigen und Göttlichen zu gewinnen. Ja, Euch! nur Euch! Mein Beruf auf Erden ware vollendet!

Die Begutte sagte biese Werte mit einem Blick stiller Inbrunft zum himmel und mit einer Unschuld, wie sie fein Naphael seinen Engeln und Madennen gibt. Gangelf fland mit ver sich hingesalteten handen, mit demutheveller, fremmer Erzebung und jünglingshafter Chrfurcht ver der Priesterin der ewigen Liebe. Sie schien ihm wieder die Göttliche aus den Traumen zu sein, die alles Irdischen entbunden ist. "Was serdert Ihr," sagte er, "das ich thun musse, um Eurer Huld wurdig zu werden?"

— Nicht meiner Guib, sendern ber Huld Gettes! Bur fie muß Cuch seibn bas Leben barzubringen leicht sein.

"Das Leben? Ach, Berwnika, bas Lebensepfer ist bei weitem nicht bas schwerste aller Opfer! Gebietet, wann, wie, wo muß ich sterben? Ich habe ja ben Ted oft nahe gesehen." — Er sagte bas so treuherzig und sest und entschlessen, baß die Begutte fast erschwack und ihn mit Bestürzung betrachtete.

— Die meint Ihr bas? fragte fie mit ungewiffem Tone, ber eigentlich erklaren wollte, baß fie ihn nicht verftanden zu haben glaube.

"Ich will fierben. D, ich habe immer Sehnsucht nach bem Tobe!" erwiederte er: "Seid Ihr nun ber Engel meines Tobes; winket mir. Ich gebe zu Gett. Ich fierbe rein und gut, und gehe zu Gett."

- Ritter! rief fie bestürzt und machte eine Bewegung, als muffe fie ihn aufhalten: Warum sterben? Wie konnt' ich Guern Tob wollen?

"Sabt 3hr nicht mein Leben verlangt?" fagte er und bliefte ichuchtern zu ihr auf.

- Nein, so wertlich battet Ihr mich nicht verfiehen sellen! erwiederte Verenifa, fich erholend: Um alles Heiligen willen, wie kennt' ich . . . nein, war's Cuch möglich, obler herr, bas von mir zu glauben?
  - "Gellt' ich an ber Wahrheit Gurer Worte zweifeln?"
- 3ch habe gefehlt, benn ich wollte bas nicht fagen, fenbern nur, 3hr muffet bas Liebste zum Opfer bringen konnen und fahren laffen bas Theuerste auf Erben.
  - "Bie fell ich's jum Opfer bringen, wie fahren laffen?"
  - Ihr muffet es von Guch ftogen, verachten und vergeffen.
- "Das fam ich nicht. Das ift schwerer, als Tob!" sagte ber Jungling halblaut vor fich und mit schwachem Repfichutteln.
- Die? fonnt Ihr bas nicht? sagte sie mit findlicher Gutmutbigfeit, und sah ihn mit besorgnisvellen Blicken an, ba sie eine geheime Traurigkeit wahrnahm. Dech erhob sie sich bald wieder im schwärmerlichen Muth ihrer fremmen unbedingten Gettergebenheit und seste hinzu: Wenn aber Gett das Opser verlangt, Ihr sellet, Ihr könnet es bringen, Ihr werdet es!

"Nein, nein, nein!" rief Gangelf mit weggewandtem Geficht, als wellt' er ben Schmerz verbergen, ben ichn ber Gebanfe an Möglichfeit bes Opfers aufriß: "Nein, Berenifa, Cuch kann ich nicht verfießen, nicht verlagen, nicht vergegen."

- Ich rete nicht von mir! fagte Berenifa unbefangen.

"Aber ich ven Cuch!" versente Gangelf treuherzig: "Und serbert es ber himmel, ich kaun es nicht; Gett möge mir gnabig sein!" Sine Ibrane trepfte bei biesen Werten von seinen Augen, ohne baß sein Gesicht einen Zug anberte. Er blickte nicht aus. Er sab nicht, wie sie vlöplich blaß warb, und von einem Schaner ergriffen: wie sie sprachles bie hante faltete, und wieder aus einander fallen ließ.

VII. 7\*

Sie nahm endlich in angillicher Beilegenheit bas Wort und fagte: "Goler herr, warum revet Ihr von Dingen, bie ich nicht meinen konnte?"

"Ihr fprachet von bem , mas ich bas Theuerfie auf Erben nenne!" antwortete er rubig , aber niedergeichtagen.

Cie erblagte abermals, und fagte: "Ritter, - gebt!"

Er verbengte fich, und ging ichweigend fert burch's Gebuich gegen bie beben Swillingseichen neben ber Butte.

Alls ware fie selbit über bie Gewalt ihrer Werte, ober über ben fimmen, wireripruchslosen Gehorfam bos ebeln Nittersmannes bestreffen, sah fie ihm erft eine Zeitlang mit flarren, großen Augen nach. Dann ürechte fie mit ängillichem Schweigen ihren Arm nach ihm, als konnte fie sein Verschwinden verhindern. Dann ließ fie hoffnungslos bie Urme finfen; boch unwillkürlich that fie zwei kleine Schritte, und rief: "Schrittet nicht zurnent!"

Er blieb fteben, und fah gurud.

"Wobin wellet 3br?" fagte fie, langfam gegen ibn gebend.

- In bie Verweifung, wie Ihr mir gebeten! antwertete er qu ihr gurudfemmenb.

"Es in nicht an Eurer Magt, ebler Herr, Euch zu gebieten!" erwiederte fie: "Mein Bater ehret Euch. Er fieht Euch gern. Berfagt ihm nicht die Frende, Euch in seiner Einfamkeit zuweilen zu sehen. Er ist mein guter Bater; laffet mich nicht die Schuld Eurer Entfernung tragen."

Sein Antlig wart bei tiesen Werten beller. Er ichien ein Wort ber Frende eber tes Tanfes ven ber Lipve fliegen laffen zu wollen; aber er verstummte wieder.

"Aur eine Bitte vergönnt mie an Cuch!" fuhr fie nach einer furzen Beile fort: "Seir gut und beilig. Taufchet Cuch und mich nicht. Schwöret allem Irriiden ab. Modet nie zu mir, wie Ihr eben geredet habet. Nie, nie! Durftet Ihr mir ties Berfprechen geben?" fagte sie, und machte, sich selber unbewust, eine Bewegung ber Hand gegen ihn, als musse er's in diese Hand geleben. Er legte zitternb seine Hand in die dargebetene. "Ich werde schweigen und gehorchen!" sagte er, aber ließ die Hand nicht sahren, und ebwehl er schwieg, brach er dech das eben abgelegte Gelübre durch von Ausdruck seiner Gefühle in allen Zügen und Bewegungen. Auch die Begutte, von einer geheimen Berwirrung überwältigt, vergaß die Hand zurückzuzziehen. Sie that es endlich, saft zu spät. Sie gingen in einsilbigen Gesprächen zur Hütte zurück, wo der Lollhard in einer langen Pergamentzrolle las.

Dem ichenen Tage machte ein schner Abend ben Schluß. Gangolf genoß befielben unter harmleien Geforaden mit bem Einsteler-Baar. Als er von bannen ichieb, begleiteten ihn beide burch ben Balb, hinab ben Berg bis zur St. Lorenzenkavelle unter ber Namefine.

### .23.

## Böfes Begegnen.

Verenifa wandeke schweigend an der Seite ihres Laters zur sillen Hohe an der Hard zerück. Sie konnte sich nicht erwehren, ununterbrechen an Gangelf zu denken; und dech, wenn der Lellhard sein Leb verkindete, wand'e sie wehl das Gespräch andern Gegenständen zu. Sie freute sich, beim Wiedererblicten ihrer kleinen Wehnung, der Ginfamkeit und der heimlichen Seelenschwelgerei, sich felber anzugehören.

Im schnalen Kammerlein unter cem Dachgiebel, wo am Ertsboren ein hartes Strehbett nebn einem geringen Tischlein und höle zernem Schemel ben größten Theil ber Naumes füllten, saß sie fumm und sinnig, als schen lange ber Mond zwischen ben Sternen burch bas enge Fenster glanzte. Ihre Erinnerung wiederkolte mit Behle

gefallen bie Ereigniffe bes Tages. Gin Getanfe an Gangelf reichte bin, jene fußen Beflemmungen, jene Schauer, jene munterbaren Celbirergenenbeiten und Entzuden in ihr zu erneuern, welche feine Wegenwart und Nabe burch ibr Weien verbreitet batten. Ge wieder: helte fich aber auch bas Erftaunen ibres bemuthigen Unglaubens über feine Werte, durch welche er fie beber beben wellte, als tem Befcopf vom Mitgefchopf gebuhrte. Nur bie Chrlichkeit feiner Comuthe art gestattete nicht, felde Erflärungen fur Epett gu halten. Um fo größer mar ber fremme Aufruhr ihres gettergebenen Bergens gegen einen Weltstun, ber bem bochften Wefen leichter bas eigene Leben, als eine fremte Perfen gum Dufer bringen wollte. Gie wurte ibm gern ein wenig gegurnt haben, wenn fie tes Berns fabig, ober er weniger gut gewesen ware. Auch war ibre Bruft vell von einer Theilnahme für ben Jüngling, wie fie bisber nech für keinen andern Sterblichen gefühlt hatte. Gie fant auf ihre Anie. Gie betote mit Inbrunft, für ihn und feine Erleuchtung, gum Simmel.

Die Einförmigfeit ber einsiedlersichen Lebensweise begünfigte tie Beschäftigungen ihrer Gedanken, wie in der Nachtüttle, so am Lagestreiben, mit dem Bilde bes jungen Nitters. Die fleinen Arbeiten und Berzierungen bes landlichen Gartens, viele ber hanslichen Verrichtungen waren num auch für ihn berechner; die Gebete schlessen auch ihn in sich; die heiligen Betrachtungen bes Baters wurden mit Bezug auf den in Weltlichkeit Lebenden angehört.

Er fam am felgenden Tage. Ihre Augen hatten verber ichen eft zu jener Stelle bes Walres hingeblieft, ans welcher er auf die Wiefe herrertreten mußte. Als er aber wirftlich bewertrat, bebte fie fill in fich zusammen, und fah nicht wieder bin.

Er kam auch in ten felgenden Tagen. Je öfter er tie anmuthige Wildniß besuchte, je naber trat er ter beiligen Tamilie, je naber sie ihm. Er theilte mit ihr Gebere, Arbeiten und Betrachtung göttlicher Dinge. Immer hatt' er unterwegs in ten Waltern für Verenifa

Blumen und Spat Erdbeeren gesammelt; eber er trug Kirschen und anderes Frühebst in einem Binfenforbehen, bas fie felbst mit kunft- reichen Fingern gestechten hatte, von Aarau zur Harb.

Dies Stillleben verbreitete über Gangelfs Gemuth eine Heiterfeit, wie er fie nur in den Tagen der ersten Jugend genossen halte. Nichts Vergangenes, nichts Jufunftiges leckte ihn aus ber harmlosen Gegenwart. So verschwanden Wechen wie leichte Morgentraume.

In Berenifa's Lieblingevergnügungen gehörten einsame Wanberungen im Walbe ober auf ben höhen ber aneinander grenzenden Berge, gewöhnlich in Begleitung ihres Baters over ber jungen Länerm, welche bas hauswesen der hütte besorgen half. Seit Gangelf öfter in ber hard erschien, senten sich biese Wanberungen mehr bem Thale zu, burch welches er zu femmen pflogte.

Gines Tages, als fie babin niedergeniegen war, und vor ber Et. Lovengenfavelle auf einem fteinernen Bantchen ruhte, mahrend in ber Ravelle tie junge Banerin ihre Andacht verrichtete, horte fie in ber Terne Sufichlag mehrerer Roffe. Gie lüpfte bas tief vor bem Unilis hangende Inch, und fab um ben Sugel von Erliebach ber, auf ichneeweißem Belter, eine ichwargefleitete weibliche Bestalt gegen bas Bethauslein femmen. Der folgten zween prachtig gefleitete Berren gu Pferbe mit hechwehenben Febern auf ten Bareten. Che fich Berenifa von ihrem Eritaunen fammeln fonnte, hielten bie Reifigen ichen vor ber Kavelle. Die ichwarzverschleierte Frau wurde von ihren Begleitern, welche Grelfnaben zu fein schienen, chrfurchtsvell vom Belter geheben. Gie ging in bie Bethutte. Ungebulbig erwariete Verenifa bie Bauerin, um fich in ihrer Befellichaft zu ent: fernen. Doch früher noch fehrte bie verschleierte Frau gurud und fagte zu ten beiben Reitern mit gebieterifchem Tone: "Begebet Euch mit meinem Belter ein wenig voraus; ich werde zu Tuge nachfolgen." Gie gehorchten.

Alls fie vor ber vermummten Begutte verüberging, bie fich mit

chrerbietigem Gruße vom Sipe erhob, blieb fie fleben, nahm aus bem gelogestieften Sactlein, welches seitwarts an silberner Kette vom Gurtel niederhing, ein Gelosüuf und reichte es ber Begutte. Berenifa tehnte es ab und sagte sich verneigend: "Ich bante Cuch, gnabige Frau. Wellet Eure Gue Boruritigern weihen."

— Wehneit bu in biefer Gegend? fragte bie Milothatige und fchlug ben Schleier vom Geficht gurud.

"Ich wehne auf dem Berge mit meinem Vater!" antwertete bie Begutte, und, aus Chrsucht, oder vielleicht ein wenig neugierig, die wehlwellende Frau zu sehen, schlug sie das grobe Manteltuck, welches den Kopf verhüllte, über die Stirn zurück.

Beide schienen gleich überrascht, als sie fich erblicken; am meiften aber bie Fremde. Sie betrachtete mit ihren ernften, bunfeln Augen lange Zeit Verenisa's Gesichtebildung, welche biefen Blick kaum ertragen mochte, und verschämt zur Erde sah.

"Mich kennft bu feinverlich!" fagte endlich bie Fremde, schärfer und spähender bie junge Begutte beebachtend: "Ich bin bie Freiln Urfula von Falkenstein."

Veronika sah auf und betrachtete bas schöne blasse Gesicht bes Fräuleins mit freundlichtiller Anhe, wie man unbekannte Personen anschaut, die man zum ersten Mal sieht. "Gefällt es dir, mich auf bem Heinnweg zu begleiten?" suhr das Fräulein zu reden fort: "Ich wohne nicht weit von hier, jenseits Erliebach an der Aare, auf dem Schlesse Göszen, der Burg meines Theims."

- Ich baif mich fo weit nicht von ber hutte bes Baters ente fernen, erwicherte Berenifa: bech über bie Thalwiese wag' ich's, wenn Ihr es gestattet, zu folgen.

Während beide segleich langsam fortgingen und oft im Gespräch full flanden, bei dem sich Fraulein Ursula mit weiblicher Neugier genau nach allen Berhältniffen Berenifa's erkundigte, entfaltete die Tochter bes Lollhards, ohne es zu ahnen, die ganze Unschuld und

Liebenswürdigkeit ihres Gemüthes. Der Ernst bes Fräuleins ging bald in eine schwermuthige Freundlichkeit über, und ihr anfangs etwas stolzer Ten, wie er Vernehmern gern eigen ist, verlor sich gemach in bas Herzliche, wie es mit einer beginnenden Zuneigung ober einem Gesühle bes Mitleidens verbunden zu sein pssez,

- "D beneibenswündiges Kint!" rief bas Fraulein, und wari einen Blid vell Trauer auf die Begutte: "wie bist du fo gludlich; bu bist nur die Betregene. Gett beschirme bich, du wirst dich nicht lange beines Gludes freuen."
- Warum nicht, gnaviges Fraulein? Gett will uns gludlich, fo lange wir es fein wollen.

"Sein wellen? Ach, bas Blück liegt außer bem Bereich unferer Kraft, gutes Kind. Geherchte es bem Willen ber Sterblichen, wer wurde benn unterm himmel andere, als Freudenthranen weinen?"

— Auch bie Schmerzensthrären gehören zum Glück, gnäbiges Fräulein, mehr als die andern. Man weint sie, wenn man Untreue büst und einsam im Weltall sieht und bas Bessere wieder sucht.

Das Fraulein blieb bei riefen Werten fieben und fah finfter ferschend in Berenifa's helle, frennrlich lächelwe Ungen. Es ward in ihr ein Argwehn wach. Sie fürchtete, Berenifa welle fich beshafte Anspielungen erlauben. Aber ihr ichen gereizter Unwille legte sich beim Anblick bes fillen Unidwirzgesichtes. Unfula hatte nicht ben Muth, von tiesem Kinte Arges zu benten, bas kaum fähig zu sein schien, zu ahnen, wie bose bie Welt zuweilen sei.

"Du fprachft von Untrene!" jagte Urfula nach einigen Augenblicken Ueberlegung : "Was meinten bu babei?"

— Den Abfall vom göttlichen Baterherzen; bas Untergeben bes Gemuths im Irbischen; bas Innigerhangen am Berganglichen, als am Ewigen. Wer fich mit ganzer Seele an bas ichmiegt, was nie bleibt: muß er nicht immerbar leiren, weinen, bluten, weil er bech immerbar verlieren ober Berluft fürchten muß?

"Bift bu so ftart, Madchen?" sagte Ursula betreffen und bech etwas ungläubig: "In bein Berg nech nie an etwas anderm als beinem Gott gehangen?"

- Dafür sei Gett, baß bas geschehe! fagte Veremika, und sah ber Fragerin flar und ruhig in's Gesicht.
- "D beneibenswirdiges Kind!" rief das Fräulein, und betrachtete abermals die Begutte schweigend mit Wohlgesallen und unwillkfüllicher Ehrsurcht. In Berenisa's Haltung, in allen Zügen der reinen Gestalt effenbarte sich jene jungfräuliche Kälte, welche nech nie ven einem Funken leidenschaftlicher Wärme gestört werden ist, und den Begierden der Männer, ohne sie zu verstehen, gebieterisch entgegenwirkt. "Die hat er wahrlich nie geliedt!" dachte Ursula bei sich: "Oder wenigstens in dem Kinde sand er nech kein Gefühl von Liebe! Sie war unschuldig." Der Leser wird leicht errathen, wen sie meinte. Denn seit dem Augenblick, da Beronisa bei der Kapelle das Gesicht vor ihr entblößt hatte, mußte es ihr halbe Gewischeit werden: diese sie Begutte, welche sie zu Brugg sür ihre Nebenbuhlerin um Gangels Liebe gehalten. Dech ward sie von stelzer Scheu gehindert, Fragen zu thun, durch welche sie sich zu verrathen oder zu erniedrigen fürchtete.

"Bleib' in beinem Glud," fagte fie gutmuthig und fast berglich zu ihrer Begleiterin, "bleib' es, fo lange bu fannft!"

- Sollt' ich's nicht ftets fonnen? entgegnete Berenifa.

"Du wirst es nicht!" entgegnete Ursula: "Glaube mir's. Ich bin vielleicht um einige Jahre und um tausend Ersahrungen alter, als du. Du redost noch die zuversichtliche Sprache des Kindersumes. Einst sprach ich auch so, wie du ven dir und der Welt sprichst, die du beide nicht kennst. — Berlasse ohne Noth die Einsamkeit deines Gebirgs nicht."

- Barum, gnabiges Fraulein, warnet 3br mich? Es ift bech ficher in biefer Gegenb?

"Du bift ein Lamm, nach welchem ber Machen ber Wölfe lechzt!" antwertete bas Fraulein: "Ich wollte, bu konntest mit mir. Ich wollte bich gern retten."

— Vor wem? Ich verstehe Cuch nicht, mein Fraulein. Sollie man meinem Vater und mir nachstellen? Hattet Ihr baven geshört?

"Wirft bu mir antworten, wenn ich bich Wichtiges frage?"

- Ich habe nichts zu verhehlen.

"Saft bu je einen Mann geliebt, oder ihn allen Andern vergezogen?"

- Ja, meinen Bater, Fraulein.

"Satte nie ein Anderer einigen Werth in beinen Augen?"

- 3a, nech mancher Andere. Ich habe fehr eble, fehr mutige Manner gefehen auf ben Neifen.

"Gole! wurdige!" wiederhelte Fraulein Urfula mit Spott und Bilterfeit in Stimm' und Miene; bann fugte fie haftig bingu : "Menne Reinen fo, betrogenes Rind. Grundfalich, boshaft und graufam find fie Alle, ohne Ausnahme. Dur im hilflefen Rintheits: und Greisenalter find biefe Raubthiere minter furchtbar, weil ihnen jum Berreißen und Berfleischen Bahne mangeln. Gie fennen nur eine unbandige, wilte Begier; feine Bartlichfeit, feine Liebe. Mit hinterliftiger Auchenatur schleichen fie nach Beute aus; ihr tucfisches Berg freut fich fchen im Boraus bes Opfers, bas fallen fell, und bas fie bann im Blute liegend verlaffen fonnen, graufam und gleichgültig, wie ber gefättigte Bar bas gerriffene Schaf. Fürchte, haffe bies ruchlose Geschlecht, in welchem nichts als Thier übrig geblieben, alles Menschliche ganglich untergegangen ift. Bermege seiner Korperstärfe hat er sich zu unserm und der Welt Thrannen erheben, und fürchtet Niemanden mehr, als sich nur unter einander felber. Durch Stolz und Uebermuth ift ber Mannomenich zur Beitie verwilbert."

- Es gibt rebe, bofe Monichen! fagte bie Begutte: 3ch habe beren gesehen. Doch gestattet 3br Anonahmen.

"D bu arglose Unschult!" rief Urinka: "Ansnahmen? Keine, als in ben Windeln und im Schnee bes Allers. D, ber wilbe Teufel ift nicht ber furchtbarfte, man geht ihm ans bem Wege, aber ber fanfte ift's. Ber bem zittere, ber mit bem Geiligenichein und im Gefelge aller Lugenden, zu die tritt, und fich zum Spiegel beiner reinen Sinne art macht. Alles Briggel, Alles Trug und Lug, um Luft umd Lucke zu versteden. Glanbe mir, ber Mann ist eine Schale, blode Schale: beinnen fault ber Sevensapfel schwarz und giftig. Er hat vem Menschen, gleich ben gefallenen Engeln, noch Gestalt und Antlitz, und von den verlernen Lugenden nech die heiligen Abörter behalten."

Vermista herchte anfangs mit tem Ernst ber Verwunderung ober tos Erstaumens, und trat mit einer Art Erranfen zweisel tarauf aber als wellte sie tunch ihre Empfindungen over Zweisel die Nodnerin nicht fransen, läckelte sie dem Fraulein beldseitig zu, wie wenn sie wegen ihrer augenblicklichen Furcht abbitten nüfte.

— Ach, gnatiges arantem! fagte Berenifa: wie urtheilt Ihr se hat! Aber ich glaube Euch. 3br seit burch bose Menschen tief beleicigt. Enre ichone, blasse, ernste Miene sagt's. 3br babet Guern Frieden verlegen. Stücktet zu Gett; ba sindet 3br Alles wieder. Mönntet 3br bed bie tobte Pracht Eurer Schlösser mit einer Einfamkeit verrausiden, wie bie unfrige. Man ift ba Gett viel naber.

"Die Echle fierpracht ergest mich schlecht!" erwieberte bas Fraulein mit einem Seufzer: "In ein Aleiter, over in ein Grab, gleichviel we es zei. Wenn ich nar fein Gerächtniß hatte! Du aber jammern mich, Kint. Darum geh' in em Aleiter, geh' balt, ch' bu wunichen mußt, etwas vergesen zu können. Vor gottgeweihten Mauern haben bie Teufel noch Scheu." — Ber Kalf und Stein? D, gnabiges Fraulein, ein gettgeweihe tes Berg ift ffarfer, als bie narfue Burge und Aleftermauer. Ich gittere nicht vor ber gangen Macht ver Holle.

"Armes Kind, du fennn tie Helle nech nicht!" fagte Ursula mits leibig lächelnd, und sah sich nach ihren Grelfnaben um, die einige hundert Schritte weit mit den Pseiden vor einem Gebüich von Erlen und Weiden hielten: "Ich muß tich verlassen und beinem Schickfal empsehlen Gerenke meiner Warnungen!"

— Ich will ihrer und Emer gevenken. Aber wir find in Gettes, nicht in bes Schickals hand! irrach Verenika, verneigte fich zum Abichiere und füßte benuthevell des Frauleins bargebetene Nechte.

"Seh' ich bich wieder?" fragte Urfula gutig: "Bielleicht fuch' ich bich in beiner Ginobe auf. Int ver Weg zum Berg hinauf für Pferbe nicht zu fteil?"

Berenifa beidrieb ihr ben Weg rechts ber Namestue, burch's That hinauf zum Wale; man fennt' ihn überiehen von ber Stelle, we beibe standen. Dann ichkbeite sie ben Ausweg burch bie Tannen bis zur Wiese und ber Hitte unter ben Giden, bag nicht zu sehlen war.

"Und find' ich droben Niemand außer bir, ter Bauerin und beinem Bater, wenn ich forme?" fragte Urfula.

- Zuweilen, tech nicht alle Tage, beincht und ein ebler herr von Narau! antwertete bie Begutte unbofangen.

Duntle Rethe stog über bes Frauleins Gesicht, und in ihren Augen ward ein ungewisses Funkeln. "Also bech! also bech! Nicht so, eine alte Bekanntichait? Nenn' ihn nur. Du barfit ihn mir schen nennen. Du hattest in Brugg mit ihm zu thun, vielleicht auch früher. Ich weiß, ich weiß. Schlich er sich unter wahrem ober erbergtem Namen zu bir? — Ich frage nicht umsenst, benn am Manne, ich wiederhel' es, ist nichts ächt, als die Falschheit. Also, er heißt?"

- Berr Bangelf Trulleven! antwertete Berenifa, bech minter

unbefangen, als bas verige Mal. Die plepliche Rothe und Lebhaftigfeit bes Franleins von Falfenftein machte fie etwas ichuchtern.

"Er fieht bich eft, fagteit bu?" fubr Urfula fort.

- Geit ihn mein Bater . . .

"Dein Bater ift..." unterbrach heftig bas Fraulein die bestürzte Begutte, bann aber wieder mit schneller Besonnenbeit sich felber, indem sie in angenommener Nuhe hinzuseite: "ist vermutblich ein guter Mann. Ja, ich glaub' es. Nicht so, und blesses Unsgefähr war's, daß ihr eure Klausnerei ganz in die Nähe von Navau verlegen mußtet?"

— D Fraulein, erwiederte Die Begutte, glaubet Ihr an einen allwaltenden Gett, wenn Ihr Ungefahre glaubet?

"Den Namen Gettes könntest bu füglich aus bem Spiele lassen!" versehte mit verweisendem Tone bas Fraulein: "Ich kenne eure Begehardensprache, aber liebe sie nicht sehr. Sage mir lieber, ob du mit dem guten Freunde schon in Brugg einverstanden warft, bas Findennich: Plätzchen broben auf der Gald zu nehmen?"

Verenifa, betreffen burch bie unerwartete Verwandlung, bie fie sah, wagte faum etwas zu erwiebern.

"Barum bieibft bu bie Antwort schuldig?" fuhr bas Fraulein gu fragen fort.

- Onatiges Fraulein, weil ich Guch nicht gang verfiebe.

"Deno beuer verfieh' ich bich; nur befenn' ich, bein Genat hat mich, nicht bein Meit geafft. Ich nuß mahrhaftig über meine Ginfalt lachen. Lachit bu nicht auch heimlich in bir über meine Dumm-glänbigkeit an bein Gesicht?"

- Dein! antwortete bie Begutte ernft.

"Ich wurde bie's nicht gerathen haben. Alfo manche Weche ichen treibet ihr bie Wirthichaft mit einander in diesen Bergen? Daß mich ber icheinheilige Luchmäuser selbst in dem Punft an fich irre machen

fennte? We und wann fahet ihr euch bas erfte Mal zusammen? Gefieb' es nur. 3ch laffe bich ungeftraft gieben. Fürchte nichte."

— Ich fürchte Euch nicht, gnätiges Fräulein! entgegnete Berenifa mit ihrer gewöhnlichen Milte; bech verhehlten ihre Gesichtszüge nicht ein unwillfürliches Mißtrauen, welches ihre Neben einsteßen umsten, die ven einer Art Wahnston zu zeugen schienen.

"Den stelzen Trot hast bu aus seiner Schule, bunft mich!" sagte bas Fraulein von Falkenstein: "Er steht euch Beiben eben wehl an. Eins nur verlang' ich von bir zu hören; antwerte, und bann hebe bich weg von mir: We fand bich jener Gangels auf? Auf welchem Scheiteweg, in welchem Stall? Ich meine bas erste Mal, ch' ber meineibige Bosewicht mit bir nach Brugg zog!"

— Fraulein, sagte Verenifa mit einem Unwillen, ber ihr Gesicht röthete und die helle Stirn furchte: ich verzeih' Guch, wenn 3hr gut findet, mich zu mißhandeln. Aber was kann Guch bewegen, einen Unschulvigen zu lästern, ben 3hr nicht zu kennen scheint?

"Nicht zu kennen scheint! Nun benn Begharbe," rief Ursula mit leidenschaftlicher Entstammung, "ber war mein Brantigam, währent er mit bir in ber Welt umher suhr!" Plöglich vertummte sie nach biesen Werten, und machte eine Geberbe bittern Verbrusses, als ärgere sie sich an ihrer eigenen Uebereilung ober Wegwerfung.

— Euer Brautigam! rief bie Begutte in unbeschreiblicher Bewegung bes Erftaunens und Mitleibens: Euer Brautigam! In es möglich, baß er Such hatte verlagen fonnen!

"Verlassen, er, mich? Einfältige Dirne! Ich wies bem Glens ben, ben man die Frechheit hatte, mir aufzwingen zu wollen, — die Thur wies ich ihm... Antworte auf die Frage, die ich die gethan. Es sieht mir schlecht an, mich mit die in Gespräche zu verlieren."

— D, mein Fraulein, verzeiht! ich bin außer mir. Ihr alfo, Ihr habet ihn versießen? Ihn versießen? Hat er, ber so gut ist, Cure Ungnate verbienen können! Ift er's auch, ten ich meine, von bem Ihr rebet? Es ift wehl Irrifum und Migrernandus unter und. Ich flebe Gure Gnade an, mir nur ein Wert zu genatten, nur eine Frage! . . .

"Schweig und geborche; ich bin bier Gebieterin! Seit wann treibt er ben ehrlosen Umgang mit bir?"

— Fraulein, wellet Erern Jern maßigen, in welchem Ihr vergefiet, was Ihr auch ter armien Mage ichultig feit! rief Verenifa thr voll Heheit entgegen.

"Geht bech bie unverschämte Dirne!" fagte Urfula mit glubens bem Beficht, bie Begette feitwarte auswielend.

— Ihr feit richt in ber Stimmung, mich zu boren, gnabiges Fraulein. — Bei biefen Worten verneigte fich bie Begutte tief und machte eine Bewegung fich zu entfernen.

"Du bleibn! Nicht von ber Stelle!" rief Ursula gebieterisch und bentere mit bem Finger auf ben Plas vor ihr, welchen bie Begutte verlassen hatte.

— Eure Gnade erlaube mir, niebt langer ber Gegenstand Eures Umwillens zu fein! erwiederte biefe, ihren Ruckweg fortiegend.

Das Fräulein ging ihr zwei große Schritte nach und vief, "Bleib', oder ich winke meinen Aneckten, lasse die swiichen ihre Nesse gebunden nach Görgen schlerven und in den Thurm wersen!" In dem Augenblicke, als sie es gesprechen batte, wandte sie sich rasch um, den Evelknechten zu winken, und ward stumm und tedtenbleich. Denn vor ihr stand Gangelf Trüsleren, der, vom Berg herad durch's Gebüsch geschritten, nicht minder überrascht war, ganz unerwartet vor der ehemaligen Verkebten zu siehen, und, wenige Schritte von dieser entfernt, die Heilige des Gebürgs zu erblicken. Er verbeugte sich tief, mit kalter Höflickeit, vor der Gebin von Folkensein, und wellte schweigend an ihr verübergeher. Sie aber, ehne seinen Gruß zu erwiedern, deutete ihm mit besehlendem Bink der Hand, siehen zu bleiben. — Verenika kam, sehalt sie Gangelf gewahr werden,

zurück und fagte: "Gnäbiges Fräulein, ich banke Gott, ber Herrn Trülleren sandte. Nun ist das Misverständniß gelöset. Ihr werdet mir nicht mehr zürnen."

"Ich bewundere Eure Bermeffenheit, Gerr Trülleren," fagte bas Fraulein, ohne auf Berenifa's Worte Acht geben zu mögen, "daß Ihr Euch unterfanget, auf Grund und Boden des Hauses Falkenstein Euern Liebichaften nachzujagen."

— Fraulein, antwertete ber Mitter, Ihr seid in zwei Dingen übel berichtet. Ich jage keiner Liebschaft nach, und stehe nicht auf Falkensteiner Boben. Dies Thal bis zum Dersbach von Erlisbach gehört zum Twing und Bann ber Navauer Herrschaft Königsstein. Habet Ihr mir sonft einen Besehl?

"Ench nicht wieder in diesen Gegenden erblicken zu lassen!" antwortete bas Frankein: "Das Gewissen wird Ench melden, welcher Lehn ben großprahlerischen Berleumder meiner Ehre und der Ehre meines Hauses erwartet."

- Ihr rebet, heff' ich, nicht von mir, Fraulein. Seit wir von einander schieden, gabt Ihr mir weder Stoff jum Loben nech zum Laftern.

"Clender, aber bruften fonniet 3hr Euch bamit, mich verwerfen gu haben."

- Das ift nie von mir gefchehen!

"Nie? Aber in öffentlicher Nitterversammlung zu Seckingen, wo Ihr bie Schamlefigfeit mit Teigheit frontet, und bavon liefet, als Guch Landgraf Thomas zuchtigen wollte."

- QBer Euch beides gejagt, hat beides gelogen.

"Mein Bater und mein Dheim!"

- Go logen Beibe.

"Neber von ben Barenen mit Chrfurcht!" rief bas Fraulein mit einem Blick, in welchem alle Flammen weiblichen Jorns und Stolzes funkelten, und, indem fie auf ihre Knechte hinzeigte, fuhr fie fort:

"Ich nicht allein. Erfennet bie Farben von Falfenstein! Ein Binf, erbarmlicher Prahler, und Ihr und Eure Dirne bert sind verloren."

— Fraulein, ich bari Guch erlauben, mir zu breben, aber nicht biefen tugenthaften Engel zu beleivigen! fuhr Gangelf heftig auf.

"D bes tugendhaften Engele!" rief Ursula mit herbem Gelächter: "Es macht mir Luft, ben Engel vor Guern Augen wegführen zu lassen. Wir duten auf unserm Gebiet ober an den Grenzen unsver Herrschaft feine Streichen, als im Gefängniß ober am Galgen." Sie wintte ben Erelfnechten mit weißem Tuche. Sie flogen auf den Messen über die Wisse bennernd herau, schon längit auf bie lebhafte Unterhaltung ihrer Gebieterin mit ben beiben Unbefannten ausmerksam.

"Franlein!" rief Gangelf, und man fah, wie feine Muskeln schwellen, seine Stirnadern blau anliesen, seine Augen furchtbar blipten: "Ich will nicht vergessen, daß Ihr ein Weib seit; aber vergesset nicht, Ihr mit Guern Leuten besindet Guch auf Königstieiner Grund! Begehet in der Naserei keinen Frevel."

Natt und gebieterisch fagte bas Fräulein von Falfenstein zu ben herangekennmenen Meitern: "Ergreifet bie Landstreicherin bert, und bringet fie gebunden auf's Schloß."

"Beh' bem Unglücklichen!" rief Gangolf und hob die gebalte Fauft: "Beh' bem, ber Hand an die Jungfran legt; er ist bes Tebes!"

Die Meiter bliefen verlegen auf ben Jüngling, ber in fraftiger Gekalt mit gesebenem Arm zwischen ihnen und ber Begutte fland, nut mit bem Tobe brobete, obwohl er unbewaffnet war. Denn ber mit Gold und Perlmutter zierlich ausgelegte Delch, welcher ihm an einer dicen Silberfette vom Gürtel nieberhing, galt mehr zum Schmuck als Gebrauch.

"Ich befehle!" rief bas Fraulein, mit bem Geficht gegen bie

nungen Manner gewandt, mit ber ausgeftrechten Sand gegen tie Bequite zeigenb.

Giehersam seiten fich bie Neiter in Bewegung. Da baumte fich sichnaubend bes Einen Neß hech in die Luft, auf ben hinterfüßen rückwarts gehend; bas andere fiürzte merschebt auf die Bruft zu Beben, daß ber Evelkabe über ben hals besielben in ben grünen Rasen weit verscheß. Bald flürzte auch mit schwerem Fall bas erfte Reß zur Erbe. Aus hals und Bruft beider Thiere guell ein Blutikrem. Gargelfs Teich batte sich blipfchnell und törtlich in beide eingebelder. Ursuka sprang mit Entsegn zuruck, als sabe sie Jamberssent. Bevenika stand bleich, mit gesalteten handen und zum himmel gezichteten Angen, unter den Zweigen einer Silberweite, in Angu und Gebet. Gangelf bielt ben Delch in seiner Linken; in der Nechten bas aus ber Scheide bes Goelknaben gezogene Schwert, der sich betändt und erschrecken ver ihm eben von der Erde ankrichtete, während der Andere sundend mit gegnetschter hüste nech unter seinem zuckenden Gaul lag.

"Ihr scheint nüchtern gewerben zu sein!" sagte Gangelf zum Fraulein, bas farr und lautles die blutige Verheerung sah: "Ich konnte und sellte Euch, als Gesargene, nach Lavau sühren. Ihr habt ben Landfrieden gebrechen. Nehmt Guern Zelter; reitet beim. Ich lasse Euch frei."

Dann nedte er ben Delch ein; bog bie Klinge bes Schwertes, mit zur Gree gefehrter Svive, bis bas Glien sprang, half barauf bem geauetidten Gelfnaben unter bem verbluteten Gaul berver, nahm besch Schwert und brach es, wie bas verige. "An Eurer Hüfte fell kein Tegen hangen: " sagte er zu ben entsattelten Meitern, beren einer in ber Stellung eines Treilesen nech immer sein werblutetes Nes betrachrete, indenen ber andere leise funchend und ächzend umherbinkte: "Inch gebührt nicht bes Mannes Ifre: Etricke und Daumidrauben siehen Euch besier an, indem Ihr, flatt wehrlese

VII.

Jungfrauen zu schirmen, als Gaicher und honfereinechte wieder fie bienet."

Mit biefen Werten wandte er allen ben Ruden, ging zur Begutte und führte fie ben Weg gurud gegen bas Gebing.

#### 24.

### Gromme Unterhaltung

Urfula, mit ihren beiden Anappen, mechte ungefähr tie beraus bente Empfindung berer baben, zwischen welche ein unerwarteter, zermalmenter Wetterftrahl niedergefahren ift Reiner begriff im ersten Augenblick, wie bas Unbeil se pleglich habe fein fonnen. Jeber hatte es gern für Tauschung halten wellen, wenn nicht bie Bruchsfücke ber Schwerter, bie tobten Nosse am Beben und beren Blutsfreine ben Augen bas Giegentheil verburgt hatten.

"Ei, se schlage bich ber blane Denner bazwischen!" rief achtent ber Hinfende: "Bas ift benn bas bier, Jesua? Manietebt liegen sie wie abzestechene Kalber ba, und se wahr ich lebe, mein Damaseener mitten ven einander. Plagt ben Trülleren ber Satan, ober hat er treitausend Teufel im Leibe, selche Wirthschaft zu treiben. (Sie hat ihm ja Niemand einen Strebhalm in ben Weg gewersen: warum sicht uns der Weglagerer bie Pferbe nieber? Ses ihm nach, Josua, schlag' ihn tebt wie einen tellen Hund, benn, wabehaitig, Besteres verbient er nicht; auf mein Wert ichtag' ihn tebt. Wär' ich nicht freuze und lendenlahm, ich machte ihm ben Garaus auf der Stelle; benn bebent, er hat gar feine Wassen."

"Ach du schöne, treue Lieft!" feufzte Josua mit auf bie Bruft gefenktem haupte unt gefalteten ver fich bingestreckten handen in verzweiflungeveller Betrübniß: "Hatt' ich das wisen können! D du armes Thier! Mußten du turch Meuchelmerd fallen! Hundertmal wurd' ich im ehrlichen Streit bas eigene Leben für bich baran gesetzt haben. Nun bin ich mein Lebtage nicht wieder froh. D Gubert, sieh her! Meine schöne Liest ist hin! Kein Mensch war so verständig, so treu und so freundlich, wie dies edle Thier!"

"Daß dich und beine Lien ber Abgrund verschlinge!" rief Gubert: "Marr, spare die Leichenrede, bis der Gaul verlechet wird. Nimm bein verfümmneltes Schwert; nech immer lang genug ist's, einen Schäbel zu spalten oder eine Keble aufzuschlitzen. Springe bem vermaledeiten Straßenräuber und Noßmörder nach; dir sind uech zwei gesunde Beine geblieben. Aber ich, ui! bas fährt mir wie Messerzitiche durch Mark und Bein; ich will verdammt sein, wenn nicht noch drei Nivven dazu gebrechen sind, und ich nicht zum krummen Fiedelbogen werden muß."

"Konnt' ich bas Lieft zum Leben bringen," jammerte Josua, "ich gabe mein Bein, meine hand, mein Auge brum!"

Unterbenen bie Ebelfnaben in weinerlichen Tenen ihr Leib also flagten, fland das Fraulein undeweglich, einer Viltsäule gleich, ben Kepf seitwarts gegen das Thal neben ber Namsstue gewandt, wo Gangelf mit der Begutte und ber Väuerin langst zwischen Gebüschen verschwunden war. Ursula's blasses, flarres Gesicht schien ven Alabaier geschnigt. Ihre Bruft schien ohne Dem. Der Wind gaufelte in ihrem schwarzen Schleier, und warf ihn ven Zeit zu Zeit flatternd um den Ropf, ohne daß sie es beachtete.

Auf Gnberts Rath machte fich entlich Josua mit naffen Augen an die traurige Albeit, Sattelzeug und Jügelwerf leszuschnallen, und die beiden Refie baven zu besteien, um aus bieser Niederlage wenigstens bas festbare Geschier zu retten. Während dem genas auch bas Fraulein wieder von einer Art Bewußtlefigseit, in der sie nichts mehr von dem, was außer ihr verging, mit Alarheit wahrgenemmen hatte. Sie richtete die flieren Blicke auf die Leichname der Thiere, dann auf die Diener, und die Erinnerungen in ihr wurden heller und

mit venfelben bie Emperungen ihres gangen Gemuthes fichtbarer 3bre klauen Liven zitterten, ibre febenen hande balten fich frampi baft, ibre terten Augen marfen pleitich Blige: man hörte ben Stektiere befrigen, fliegenben Arbems, bann bie raid zwischen ben 3abnen bingemmemeten, mit ichauerlichem Lächeln begleiteten Werte: "Ja, bei allen Beiligen! bis ich ibre Leichname mit Ausen trete, und Beiber Blut meine Gehlen neht!"

Dam brebte fie fich zu ten Dienern und rief: "Brieget ben 3eleter herbei! Erbärmliche Gesellen, feige Schufte, Ihr! Ein einigier Mann warf Euch vom Noß und brach Eure Schwerter, und Ihr muchsere nicht, Memmen! Hattet Ihr für meine Chre feine Kauft, feinen Arm, so schliechtet sertan wie raudige Hunde, von jedem gestehen und getreten, durch die Welt. Besteret seit Ihr nicht werth Weichet von meinem Anzeschle. Kehret nie wieder! Den laft ich vom Büttel peitschen, den von Schlesbunden begen, welcher von Euch der Burgen von Lalfenstein Schwelle berührt! Fert, sort, Ihr schähigen Buben, und lasser Guwelle berührt! Fert, sort, wersen, und von von Alternach Muthen üreichen!"

Diese Anrere traf jene armen Sunter, an tie fie gerichtet war, nech gewaltiger, als verbin ter Sturz ter Reffe. Sie erblaften ver ter beverstehenten Schmach, ver tem Zern ter Gelierein, ver tem Geraufen an ten Lantgrafen Themas von Falkenkein unt teffen Strafgericht. Der eine vergaß ten Schmerz seiner Hüfte, ter andere ten Schmerz um bas geliebte Reff. Beite fielen auf tie Unie. Sie wellten des Frankleins Gnabe erflehen unt etwas zu ihrer Rechtsertigung fiammeln. Aber die Erzürnte ging tanb an ihnen verüber, schwang sich auf ten Zelter und rief: "Weh tem, ter zum Schiese temmt! Ben ben Hunten, wie einen verlaufenen Hafen, taff ich ihn begen und zersegen!" Sie wandte bas Reff und ritt im Galern baven gegen Erliebach, und burch's Terf rechts über die Matten, langs niedriger, rauhen Balthügeln, tem Aarenvem und dem Schlöse Gergen zu

Der Weg ward unebener und feliger. Der Zelter wählte mit Berficht langfamern Schritt. Die schone Reiterin, ihrer selbst verzgessen, ließ den Zaum aus den Fingern fallen. Der Aufruhr ihres Innern, we Rachlust und Heffmungslesigseit, Beschämung und Stelz, Eisersucht, Neue und Grimm wider sich selber abwechselnd emperziehren und verschwanden, wie die Wellen des Sees im Sturm, machte ihre äußern Sinne gegen den Neiz der Abendlandschaft unempfindzlich. Nech wenige Tage zuver batte sie diese Gegend als tiesenige geweisen, welche der Schwermuth ihres Herzens am wehlthärigsten zusagte.

Das gänzliche Stillstehen bes Pferdes weetre fie entlich. Der zelter hatte am Berge einen Seitenweg gegen tie Höhe eingeschlasgen, wo eine fleine Napelle neben einem großen, hölzernen Kreuz flavt, in der die Gemahlin des Horn Thomas von Falfenstein gern ihre Andacht zu verrichten pflegte. Thue Zweifel batte der Zelter geglaubt, die schöne Last, welche er jest trug, ebenfalls dem beiligen Det zusübren zu mussen, und mechte darum den gewehnten Pfad genemmen baben, den seine Eigenthümerin, die Freiseau, täglich beinchte. Urfula aber erkannte in diesem Zufall den Finger der Berschung. Sie sprang vom Nuclen des Zelters, ließ das Thier steit, und eilte in das alterthümliche Bethans, bert den Krieden ihres Gemüthes zu suchen.

Es war ein maltes Gemäner; das Dach halb effen und zerfallen; die eine Seitenmauer weit geberften, daß ber von draußen emperwuchernde Erhen Raum genug fand, durch den Spalt seine Nanken zu senken und den Sbertheil des Janern mit dunkelgrünem, natürzlichem Laubzewinde zu schmücken. Ein verragender, behauener Stein bildete im Hintergrunde den Altar. In einer spigewöldten Mauerzblende darüber, mit einer Einfassung von halberhabenen dunnen Sänlen und gethischem Schnigwerf von Sandstein, blutete ein Heiland am Krenz, neben welchem die Gottesmutter weinend fand, mit

sieben Schwertern in ber jungfräulichen Bruft. Das Ganze war so schmuckles, so verlassen, baß ben Boben ber Kavelle ein Teppich von allerlei Kräutern bedeckte, und auf der Seite des Altars hohe Nesseln blübten.

"Heiligt Mutter Gettes," seufzte bas Fraulein niederfniend mit empergesalteten Handen, "e du Einsame, o du Berlassen, o du mit siedensach durchbehrtem Gerzen, sieh' mein tausendsach durchbehrtes Herz! D du heilige Schmerzenreiche, erbarme dich meiner Seele, daß sie nicht in Verzweiflung verderbe? Warum muß ich, die Einzige, verschmachten? Warum bin ich, die Einzige, verschen?" — Bei diesen Werten drang eine heiße Thränensluth über ihre blassen Wangen. Sie lehnte ihre Hand an den kalten Stein des Altars, und sant endlich schluchzend auf den begrasten Boden der Kapelle. Hier weinte sie lange und bitterlich, die, in allen Kräften erschöpst, ihre Thränen vom besänstigenden Halbschlummer getrecknet wurden. Ihr ward wehl. Se fühlt sich die Landschaft nach erstickender Semmerschwüle erquickt, wenn der Negenschauer verüber gegangen ist, in welchem sich Stürme und Flammen des Wettergewölks aufgelöset hatten.

Alls sie erwachte, und vom fühlen Grund ber verfallenen Kapelle sich aufrichtete, war ihr, wie wenn ein Engel ihre Schmerzen gestillt, ihr Gemüth gestärft hätte. Sie verneigte sich noch einmal in Ehrsfurcht ver dem Altar gegen das Heiligenbild, von dem ihr Erdarmen und Trost gekommen zu sein schien, und ihre dankbare Seele that ein Gelübbe, der gnadenreichen Himmelskönigin irgendwe, oder hier, eine würdigere Kapelle zur Verehrung aufzurichten. Dem diese Mattigkeit, Ruhe und Stille ihres ganzen Wesens mußte wohl, sie zweiselte nicht, die Wirkung einer übernatürlichen Heilfraft und eine Erhörung des Gebetes sein.

Beruhigt trat fie hinaus unter bas Pfertlein. Bor ihr ichwamm im Duft bes Wenbsennenglanges bie Welt; und ein erwarmender Unbaud, ber ihr mit Bohlgeruchen entgegenftromte, berührte fie wie ber Erftlingefuß eines neuen Lebens. 3hr gegenüber, jenfeits bes filbern fpiegelnben Fluffes ber Mare und ber umbufchten Ufer, frahlten hellbeleuchtet bie einfamen Bebaube bes Chorherrenftiftes von Schönenwerth, und Thurm und Rirchenmauer auf ber Felshohe über bie hellgrunen Diefen bes Thales in flofterlicher Abgeschiebenbeit. Schon im fiebenten Jahrhundert war jener beilige Sugel, von welchem jest ber Klang ber Abendglocke feierlich burch bie weite Begend tonte, ber driftlichen Undacht geweiht. Dabinter gegen fich Die Berge, von ber Sohe bis jum Fuß in bas Schwarzgrun ihrer Tannen gehüllt, in einigen Begen um bie Fluren ber Cbene, burch welche gerftreute Rinderheerben umberirrten, beren Saleglockengelaute freundlich über ben Strom ber flang. Die Trummer ber Wartburgen glangten im Connenroth, wie golvene Kronen, von ben Doppel: givfeln ihres fanitaufchwellenten Gebirge. Linke, gegen Morgen, ichloß fich weit bas beitere, icone Thal von Narau bem Auge auf, erfüllt mit Dorfern, mit weitleuchtenten Schlöffern ringeum, bis tief zu ben veilchenblauen Sohen bes Lagern : und Beitereberges. Sinter ben niebern Gebirgen bes Borgrundes prangten aus ber Ferne berverragend einzeln bie ewigen Phramiten ber Schneeberge über Bolfenftreifen.

Urfula von Falfenstein fühlte sich von ber Pracht ber Natur fanft bewegt. Sie konnte, ohne ihre Ruhe einzubußen, selbst die über den Strom gespannte Brucke der Stadt Aarau, die rußigen Gemäuer, die schwarzen Gibelbächer berselben und den sinstern Thurm Nore anblicten, eine starte Wegstunde von ihr entfernt. Mit der Empsindung himmlischer Begnadigung in der Brust, verzieh sie der Welt allen Schwerz, den sie von ihr erlitten.

In biefer Stimmung ward fie durch bas Erscheinen ber jungen Gemahlin ihres Dheims Themas gestort. Die Freifrau, eine geborne von Namflein, fam ben Weg zur Kapelle mit schnellen Schritten

herauf und rief schen aus ter Terne: "Jesus, Maria und Jesenb, wie hast du mir se schreckliche Augst verursacht, Urft! Ich sand meinen Zelter drunten am Wege allein weidend, und feine Spur von dir und den Knappen, die dich begleiteten. Was treibst du, Madchon? Was führt rich bier berauf zur Napelle, die du doch senst nicht besfucht?"

- Die unfichtbare Gnavenhand Gottes! autwertete bas Fraulein, ber Freistam bie ihr entgegengebetene Rechte füssend: Dichen lange, lange wehnte nicht selch ein Gottesfrieden in mir, als jest. Ich bin sehr ruhig.

"Bis du's wirklich?" jagte die Freifrau, welche fich erschöft auf einen bemoosten Telestein niederschte und ihre Nichte mit traurigem Lächeln ansah: "Täuschoft du dich nicht abermals, du ewiglich von Selbstäuschungen geauältes, armes Kind? D wie sieh konntest du mich machen!"

— Ich nehme ben Schleier. Mergen, übermergen geh' ich in ein Kleuer und entsage ber salichen Welt, die mir se furchibar entsagt hat. Mergen, übermergen: je eher, je besser! Ich will verzgessen, entbehren, sterben lernen.

"Kannft bu bas nicht in ber Welt, wie taufent Andere?"

— Taniende und Taniente batten mein grauenvolles Schifffal nicht. Ich finde nur Rube inner ben fahlen Wänden einer verzigitterten Zelle, we mich nichts an die Bosheit ver Welt mahnt, und sie mich nicht werfolgen fann. Ich will Alles binter mir liegen lassen, Alles!

"Ach, liebes Kind, man läßt nichts hinter fich, wenn man nech etwas im Herzen mit fich ninnnt. Du bringft überall nur bich felber hin, und bu bist beine Welt! Willst du im Ernst Monterfrau werben, liebe Nichte, glaub' es mir, ber Schleier und bie Zelle machen bich se wenig zur Nenne, als bie Kutte ben Monch, bas Schwert ben Kriegemann macht. Ban' aus beinem eigenen Ferzen ein Klester:

banne jede Leidenschaft, jedes ftürmische Berlangen und Wünschen binaus; meide, leide, als eine gottgeweihte Braut, und du wirft überall Nonne sein, in der Kirche, wie im Burgvalast. Ich tenne die Klöster; ich bin in benselben erzogen."

- Darum biff bu fo gut und fromm, Muhmen! fagte Urfula mit einem Geufzer zur Freifrau.

"I nicht bas, Urfi; ich lernte viele Gebete und fah und hörte babet viel Unreines. Die tebten Mauern waren beiliger, als die Menichen: und die Kleider frommer, als die Herzen. Felge meinem Rath, löiche ein die heftige Gluth beines Gefühls, beich erft beinen fleinen, fielzen Eigenfinn, bringe bein bisheriges Inneres dem Himmel sum Opfer, mit einem Wert, werde erft, ehe du die bas haar abschneiben lässen, eine Nonne: dann wird dir der ganze Erdreis zum Klester werden. Nicht die Welt, nicht ber Flattergeist der Männer, nicht hinz von Sar, nicht Gangelf Trülleren find die Urbeber beines Leidens: du bist selber die Schopferin beiner Neth gewesen."

— Echweig' von ben Mannern, ben Tuckfichen, Chrvergessenen! unterbrach bas Fraulein ihre junge Muhme mit tiesem Coufger. Daß ich sie nicht nennen hören, nie ihre Gostalten erblicken mußte!

Sanit lächelne erwiererte Diese: "Er int mahr, wir armen Weiber find burch harte, Nehheit und wilde Sinnengier derselben selten glüdlich; aber ehne Manner, was meint bu, Kint? wir würzen und in höhlen verbergen und verzweiseln. Die Weiber finden sich gegenseitig nur bes Wechsels willen, wie ben Winter, erträglich, oben well es auch Manner und einen heißen Semmer baneben gibt."

- Du magn bas Lob verfünden, Mühnichen! Dein her; wart vielleicht glüdlich burch . . .

"3.2. gludlich!" feufste bie Freifrau, und fchug bie fremmen, blauen Augen jum himmel auf, indem ein feines Roth über ibr

Antlig fleß, wie Bieberfrahl einer chemaligen Baratiefeszeit, nach welcher man, ber Gegenwart willen, nicht gern gurudblickt. Urfula fentte bie Blicke mit Weblgefallen und Theilnabme auf tie eble Beftalt ber Freifrau, an ber fie mehr mit ber Liebe einer Schwefter, als ber Empfindung einer Nichte bing. Die junge Frau, beren Benicht ben Ausbruck ber reinnen Bartlichfeit und bemuthigiten Gelbit: verläugnung barstellte, faß schweigent, innig und finnig auf ihrem Welsblock ba, bie Sande in ben Schood gusammengesaltet, und einen Ceufger, ber aus ihrem Bufen aufgitterte, verbergend. Gie ichien fcon gang zu fein, wa fie bem Fraulein zu werden angerathen hatte, eine Ronne, beren filles Rlofter bie weite Welt ift. Gelbit ihre schmucklose, einfache Tracht; bas lange, ben gangen ebeln Buchs bis gu ben Sufgeben verhüllente Bewand von feinem, perlfarbenem Wollensteff, an bem fein Bierrath gesehen wurde, als bie Gulle bes gefranzten, furgen Doppelarmels ober Umichlage an ben Achfeln; bie garte Saube vom feinften, ichneeweißen Linnen, unter bem Rinn zusammengebunden, und nur zu schwach, um bas üppige Gerverquellen bes Saupthaars zu verhindern - ties gange leußere ichen verfündete bie freiwillige Monne.

- Du baft geliebt! rief Urfula, laugne nicht!
- "D hattest bu's!" antwertete in gütig ernstem Ten bie Freisfrau, hattest du geliebt, du würdest zu mir nicht sagen: du hast geliebt, denn Liebe kann nicht enden. Deine Sinne nur sind gerührt werden, nicht dein Herz. Nur einmal liebt man, dann ewig. Er wußt' es nicht, dem meine Seele zugehörte; er weiß es nicht. Wo er heute sein mag, ob noch mit mir unterm Himmel ich weiß es nicht. Was liegt daran? Er ist der Engel meiner Traume, der Treit meines Wachens. Was Gett verband, das scheidet nicht die Welt, nicht Menschand."
- Du Schwarmerin, bu! rief Urfula mit naffen Augen und ichloß bie Frau von Falkenftein fuffent, voller heftigkeit an ihre

Bruft. Geil bir, baß bu ben nicht naher kennen lernteft, bem sich bein Herz gegeben. Er hatte es zerriffen, wie bas meinige zerriffen warb, und ein Ungeheuer hatte bich verrathen, wie ich verrathen warb.

"Hatt' er gefehlt wider mich," antwortete die Freifrau, "meine Liebe wurde seine Sinden zugedeckt haben. Das ist die Liebe! Des Mannes Gemuth ist ein anderes, als das unsere; darum fühlen wir uns von ihm augezogen. Man liebt nur das, von dem wir erkennen, es sei etwas Anderes und Vortressicheres, als man selber ist. Darum wird der Mann dem Weibe zugethan, weil er in des Weibes Gemuth die Milve und Anmuth wahrnimmt, die ihm selbst gebricht. Uns Weibern ekelt vor Männern weibischen Wesens, den Männern vor Weibern männlichrauher Denkart."

- Aber bein Mann, mein harter, wilber Cheim? - fragte Urfula fchuchtern und mitleibig.

"Ich habe kein Necht, zu begehren, er folse ein Anderer sein, als er ift," erwiederte die Freifrau: "man gab mich ihm zur Gattin. Er ift mein herr und Gebieter, und nicht ohne löbliche Eigenschaften die ich an ihm ehre. Es ift kein Mensch so bose, der nicht Tugenden hätte, die ihn der Achtung würdig, oder dech erträglich, machen könnten."

- 3ch fann bich nur bewundern, bu liebe Sellige! - rief Urfula.

"Und ich bich nur beklagen, bag bu mich bewunderit, liebes Kind," antwertete bie Freifrau, "benn bies Bewundern verrath bein Herz und seiner Schmerzen Grund."

- Wie verstehft bu bas, Mühmchen? fagte bas Fraulein, fich ein wenig betroffen zuruckziehenb.

"Merfn bu es nicht?" antwortete bie Frau von Kalkenstein, und schloß Ursula's hand mit Zartlichkeit in die ihre. "Hatteft du ein wenig Langmuth, Nachsicht und Ergebung mehr, als dir eigen

in, du wurden nicht nicht bewundern fomen, aber gludlicher fein. Tregforieben, immer möchtent du eine Welt nach deinem Sinn, und wird am Ende nur das Spiel ber Welt, weil du weit ichwächer birt, als taufend Andere. Glaubit du's? Es ift niemand ftarf, als wer fein eigener Herre ift. Das warft du felten, fleiner Eigenfinn. Wer Anderen gern gebietet, vergist darüber, soin eigener Gebieter zu bleiben.

#### 25.

## Die Bigeuner.

Mamilide Schritte und Stimmen, burche Gebuid ten Berg berauf, unterbrachen bae Gefriach. Es waren zween Schleffnechte, bie einen verbechten Rerb trugen, ber ziemlich ichwer zu fein ichien.

"Bas tragt ihr nech fo fpat auf ben Berg?" fragte bie Frau von Kalfenftein verwundert.

— Se, Ihre Gnaben, — antwertete einer ber Anechte, indem fich beite tief verbeugten — Jutter für ichelmuche Naben, bie bald felbi Nabenfutter sein werden; will fagen, Gauner, Lumpen- und Aegentervad, bas ber gestrenge Gerr braucht, um ein Loch in der Belt auszusterien, oder eins bamit zu machen.

"Ihr verrichtet alse tes Herrn Willen! Gehr!" fagte bie Freis frau, und als bie Knochte verbei waren, seufzte fie halblaut: "Gett weiß es, mir abnet Boses! Dein Theim bat keine Rube. Er führt etwas Gewagtes im Schilbe. Schen seit acht kagen eilen Boten ab und zu im Schlesse: ims allerlei verrächtiges Gennvel freicht seit einiger Zeit bier berum burch Buich und Walt."

- Du weist es ja: der Danvin und die Armagnaken sellen iden im Anguge von Alikirch gen Basel fein! - bemerkte Urfila. Und zieht der Daurhin mit gewaltiger Geeresmacht beran, Die Giogenoffen auszuretten, da wird fein ritterlicher Mann, da rünfen bie Kalkensteine nicht babinten bleiben!

"Ich glaube nicht, es fei um bie Eitgenenen zu ihme," verfeste bie Freifran: "ich fürcht", es werde eine Rache schrecklicher Unt gegen Gangolf Trulleren gebrütet."

- Birflich? - fuhr Urfula lebhaft auf - haft bu etwas von ben Mannern vernommen?

"Cefeben mehr, als gebert; mehr in den Jügen gelesen, als geseben. Seit vergestern ift mein Gemahl sich kaum abnlich. Er meiret nuch, er schieft mich von sich. Es ift Unrube in seinem Thur und Ruben. Er hort nicht, was gesagt wirt; träumt mit essenen Augen; gibt Beseble und witerrust sie. Seit gestern läßt er im Thurm von Farnsburg ein Jimmer auf das kestlichtse bereiten, du weißt es. Das gilt nicht dir, nicht mir. Wir beide sellen im Schlosse Gesgen drunten bleiben. Den Namen Gangelss spricht er nicht mehr mit gewehntem Grimme aus, sendern mit bitterm Hehnlachen, wie den Namen eines, dessen Niederlage gewiß ist. Wer weiß, eb der Unglückliche nicht sehen in seiner Gewalt liegt."

- Mein, nein, - erwiederte Uriula, ihr blanes Geficht abwendend - bu irru. Der fahrt nech beute frei berum.

"Und welchen fremten Gast erwartet bas Iburmgemach ven Karnsburg? Ans der Kestbarfeit des Geräthes, welches von Kiensburg, Kalfenstein und biesen Mergen selbst von Göszen bahin geschlerpt wird, sellte man auf eine erlauchte Persen schließen. Ich tachte an den Daurhin. Für einen Kursten aber geziemt sich nicht bas abzelegene Ihurmgemach: das ichone Bett wehl, welches aufgeschlagen wird, es ist für keinen Konigssehn zu gering."

# - Dein Bechgeitbett?

"Daffelbe, und überries, wie ber Burgvegt von Farnsburg mir vertraute, als er am Nachmittage abreifete, werden feinerlei Auftalten getreffen, um ben gabireichen, prachigewehnten Geffigat eines Prinzen von Frankreich wurdig zu empfangen. Und all bas Treiben, bas Geleinnisvelle, erft feit vergestern! Es scheint, bas Treiben gelte nur einer einzigen, bech sehr hohen Person, bie man gefangen halten wolle."

— Laß uns rathen, Muhmchen. Die Sache in wunderbar genug, um eine kleine Neugier zu beschäftigen. Seit vergenern, sagten du, bekam der Cheim Briefe, Eilbeten? Waren Fremde da? Nun reut mich's, daß ich beinen Bitten folgte und die Lage zu Kellifen zubrachte. Wie kennten du auch glauben, daß mich ber Nitt zu bem Waldnest zerüreuen wurde? Vergestern also? Und du bemerktest verzgestern nichts, das dir aussiel?

"Beniger, benn sonst. Wohl kamen ber Beten genug, wie seit einiger Zeit gewöhnlich. Des achtete ich kaum. Anch war mein Gemahl fast die Hälfte bes Tages abwesend. Eben aber wie er zurücksehrte, sebte er schen in dieser seltsamen Bewegung: kumm, versichlessen, wieder lustig ohne Maß, dann träumerisch, dann außbrausiend. Den Namen Gangelfs stieß er einigemal mit ichabenfrebem Insicklachen aus. Das Alles mußt' ich bören, da wir allein zu Nacht weiseten. Mich redete er saum au: und fragen durft' ich nicht. Du kennst ihn, wie er's treibt."

- Ge bat er in ber Madbarichaft gebeime Zusammenfunft ge-

"Raum balb fo febr, als bu glandit. Er war nur ausgeritten gu feiner Lut, in schlichten Aleitern, wie er selten zu tragen pflegt. Der Jäger, welcher ibn bis in bas Thal begleitet hatte unter ber Schafmatt, brachte bie Nose zunnt und erzählte, ber Freiherr sei 3u Fuß hinauf in die Harb."

- In die Bare? frammelte Urinta leife rach und mit gang eigentbumlicher Beienung ber raar Werte.

Da ließen nich bie Anechte wieder beren. Gie famen mit leerem Rorbe gurud. Die Freifrau befahl ihnen ben Zelter brinten am Wege

loszubinden und in's Schloß zu fuhben. Dann lud fie bas Fraulein zur Begleitung ein, die Gafte wenigstens aus ber Ferne zu betracheten, die der Freiherr, ihr Gemahl, im Grünen bewirthe. Ein unsfern aufsteigender Nauch aus dem Gebusch zeigte die Gegend, wo sie zu finden sein konnten. Er führte nicht irre.

In ber Bertiefung eines faum vierzig Schritt langen und noch ichmalern, feffelartigen Thale, mitten im Gebolg am Berg, brannte ein Teuer von burren Reifern. Darum ber lagerten fünf Rerle mit ichwarzgelben Zigeunergesichtern, halb entfleitet, bie, von ben überfantten Speifen schmausent, ein fleines Fag voll Weine von Mund zu Mund umbergeben ließen. Ber ihnen tangte ein schlankes, junges Marchen barfuß, nach seinem eigenen Bejang, fich auf ben Beben. auf ten Buften wiegend, indem es fantaftisch, bech nicht ehne Uns muth, abwechselnd die Arme bob und fentte. Seitwarts faugte eine Frau, am furzbegrafeten Boben fauernt, ihr Rind. Ringe umber hingen Rleiber und Lumpen an einzeln fiehenten Schwarzberngeftrauchen. Die Leute planterten froblich und viel, bech in einer unverständlichen Eprache. Alls aber balo barauf ein altes, baffliches Beib aus bem Gebuich herver jum Lagerplat niederftieg, verftumm: ten ploglich Alle; felbit bas Marchen brach Gefang und Tang ab. Die Manner fprangen auf und umringten bie Ungefommene, welche mit einer Art Scheit zu ihnen frrach, mabrene bie lebrigen auf: merffam berchten. Dann, nach einigen Sin: und Berreben, brudten Alle, auf verschierene Beife, Bufrierenheit eter Beifall aus, Die einen burch Repfnicken, Die andern burch Klatichen ber Sante. Man jog tie Alte jum Touer und zum Mable. Beber bet ihr, was von ben verhandenen Gerichten bas Lederbafteffe gu fein fchien.

Währent die beiden Zuschauerinnen von oben berab heimlich im Gebüsch die frehe Wirthschaft der Aegweter beebachteten, wurden sie auf sehr unerwartete Weise burch eine Erscheinung gestert, die ihnen

eben jegt eie unwillsemmenne sein unfre. Freiherr Themas nämlich fand hinter ihnen.

"Ich batte!" fagte er balblant und anigebracht, "ich hatte bie Fran ven Falfenftein an einer fur fie ichiellichen Stelle, als hier, vermuthet! Es scheint mir gleich unanftanig, balbracte Bettler zu beschleichen, ober meine Entwurfe auszuwittern."

Die erschreckene Freifrau trat schweigend zurück, um sich zu entfernen. Ursuka erwiederte ibm: "Wir wissen nicht, Obeim, was und Eures Mistrauens schuldig gemacht hat. Weder die eine nech die andere Absicht sührte und zu viesem Platz: Ihr werdet und nicht zummuhen, wenn wir einen Nauch im Gebüsch aussteigen seben, die Flucht zu ergreisen."

"Begebet Euch augenblicklich in's Schleß!" rief ber Freiherr mit zurückeutenter hand und barschem Tene: "Ihr möget Euch seiber anklagen, wenn ich Euch in ben Jimmern haten laffe. Nagen soll man nicht zum Braten auf Schildwacht stellen, und Weiberaugen nicht und Weiberzungen zum Gebeimniß."

Ursula war im Begriff, die Unart bes Dheims zu rügen; aber mit sanster Gewalt wurde fie von ber Gemahlin bes Freiheren binweggezogen.

Sebate rieser die Frauenzimmer aus den Augen verleven batte, sieg er zum Lagerplas der Zigenner nieder, die sich alzbaid vom Erzbeden erhoben und ihn mit einer Art ehrerbietiger Vertraulich-feit umschlichen, aber bech beständig in einer Entsermung von drei bis vier Schritten von ihm stehen blieben.

"Ich bere, die Schleßtüche bat Euch genugsam verserzt!" sagte der Areiherr. Alle bückten sich tief und füßten eber leckten ihre Vinsger, indem ihre bäßlichen Gesichter ibn freundlich anschmungelten.

"Co lang' Ihr in meinen Dienften feit," fuhr ber Freihert fert, "täglich bem Mann einen Gulven, freie Zehrung und, wenn

ich mit Cuch gufrieben bin, ein Gefchent bagu, wie fein Fürft gibt. Dem Berrather ber Galgen! Das ift mein Wort!"

Alle umringten ihn mit lauten und stummen Freudenbezeugungen, lustigen Sprüngen, Berbeugungen und Betheurungen. Der Freisherr aber schien daran wenig Gesallen zu sinden, winkte mit der Hand das Zeichen zum Schweigen und sagte: "Ich kann mich nicht mit Jedem von Euch abgeben. Ich kenne Euch nicht, verlange auch gar nicht, von Guch gekannt zu sein. Merkt Euch das! Diese verständige Fran hier" — er zeigte auf die alte Zigeunerin — "die Ihr Alle wie eine Mutter betrachtet, hat mein Zutrauen. Der Issel alse werd ich meine Beschle auftragen, und von der Art Euros Geschersams und Eurer Geschicklichkeit wird es abhangen, welchen Lehn Ihr bei mir verdient."

Da trat einer der Zigeuner einen Schritt ver, wischte ben schwarzen Knebelbart vom Maul weg, legte beide Hande auf die Brust und sagte: "Der rethe Hahn sliegt morgen Nachts über das Larauer Städle, man sell ihn schaun zwanzig Meilen weit. Haben's alte Nest von innen und außen wehl erfundschaftet; hat offene Löcher viel, hineinzuschlürfen, und müßt' es sein im hölzernen Kännel des Stadtbachs über den Girschengraben am obern Iher. Hat leine Gestadtbach über den Girschengraben am obern Iher. Hat leine Gestadtbach über den Girschengraben am obern Iher. Hat leine Gestadtbach über den Girschengraben am obern Iher. Hat leine Gestadtbach über den Stielles Streh und dürrer Kien; das flackert lusig auf. Doch Junkerle, laßt unser einen nicht im Stiel! Issel verheißet, daß Ihr Leute bei der Hande haltet auf dem Tistelberg und Gieshübel. Wir zählen darauf! Kasen uns die Schubers, nennen wir Euch. Seit also bei der Hand. Und geht's Keurich! Keurich! durch die Gassen: so können wir mitznehmen, was uns anseht. Das geht mit in den Kauf; Ihr fraget nicht, was wir haben."

Der Freiherr, halb von bem Rerl abgewandt, ließ nur bann und wann einen Blid von ber Seite auf ihn ichießen und sagte

VII.

endlicht: "Schweig! Ihr habet mein Wort, fennt meinen Willen!" Dann winfte er ber alten Ilfel und ging baven.

Alls er nich von ber unfauberen Gesetlschaft entsernt genug glaubte, blieb er im Gebusch fieben, wintte ber nachschleichenten Zigeunerin, naber zu treten und sagte: "Bist bu beiner Sache nicher? Denn wenn ber Gangelf Trülleren Nachts bei bem Madden auf ber Hard ware, konnt' es blutige Köpse setzen und Alles schlüge sehl. Lieber fiell' ich handseste Leute in hinterhalt."

— Gelbschat, furchte nicht! rief bie Alte: Ich habe ten Begbarben und bas Maibel im Sack. Das Junferle von Navau zeigt fich mur bes Tags; fommt nie auf bemfelben Weg; hat ber Gange zur harb se viel als ber Wint. Aber bas Junferle scheut bie Racht.

"Ong mir der verfluchte Bube bech nie zu Geficht fam! Er ware ichen falt!" murmelte ber Freiberr: "Bringft bu mir bas Maschen beut, fieb', ich ichute bir beibe Sande voll Gelb."

- Bift bem Taubeben fo nache gewesen, und haffe nicht erwischt beim Flügel und gekappert?

"Gans! der Tag hat tausen Alugen. Leute waren auf dem Telee. Niemand dars wittern, wehin das Madden gesemmen ift, wenn ich es einmal in meiner Gewalt habe. Das schene Ding war auch nie unbegleitet, wenn ich Jagd machte. Also du meldest bich an der Schlespsorte, sebald du zurücktemmit! es wird da ein Wachter siehen, der unterrichtet ist. Nosse bleiben die ganze Nacht gessattelt. Ich begleite die Lellharden selber auf Karnsburg. Morgen Abend sieh' ich mit meinen Leuten auf dem Giesbüdel bereit. Bin ich eingebrechen in die Stadt, könnt Ihr alle nach Herzenslust plundern und rauben. Da gibt's velle Kisten auf dem Nathhause, und in den Häusern der Bürger schone Sparbüchsen. Fort jest, Issel! es dunkelt. Mach' beine Sache recht. Ich erwarte dich in Gösgen.

Mit biefen Worten wandte er ihr ben Nucken und eilte ben Berg hinan. Die alte Zigeunerin nahm ben Weg zu ihrer Bande, bie fich, um das Teuer gelagert, gutlich that.

### 26.

### Die Entführung.

In finserer Nacht schilch die Zigeunerin, die zween ihrer Genossen den Weg zeigte, leife, wie auf Filzschlen, durchs Derf Erlisbach, dem Thale unter der Namsstue zu. Nur aus einzelnen Hitten
leuchteten noch Fenster mit dunkelrothem Licht. Die Allte trug wieder
das eine Aug' verbunden und den Pilgerbut, wie sie sich sichen einmal in der Einsamfeit des Lollbards gezeigt hatte. Ihre beiden Gefährten, breitschultrige, entschlossene Kerls, selgten wehlbewassnet,
mit schnellem Schritt durchs Thal, den Berg hinauf. Als sie auf
der Höhe sich durch den Wald getappt hatten, saben sie das Licht
der Lellharden-Hute über die Wiese sichtnmern. Die Alte süchre
die Männer seitwärts längs dem Waldsaume in der Nähe des Hauses;
besahl ihnen, da auf das Zeichen zu warten, welches sie geben würde,
während sie selbst die Hütte umschleichen und Kundschaft einziehen
mollte.

Unhörbar schwebte fie mir Ragenschritten, wie ein Schatten jum kleinen Hause, tuckte fich unter bem leuchtenden Fender, und richtete von Zeit zu Zeit den Kopf empor, um die zu erkennen, welche im eingen Zimmer planderten beim Schein der Cellampe. Beronika saß am Tisch, gegen die Wand zurückzelehnt, mit verschränkten Armen, und fiarrte sinnend in die bleiche, zitternde Flamme des Dechtes. Der Lellhard in einem Winkel, redete wie ein Lehrender zu ihr, ten Arm erhoben und den Zeigesinger vergestreckt. Er glich der Propheten einem aus den Tagen des alten Bundes. Rur einzelne seiner

harten Züge waren burch die scharsen Schlaglichter bes Lampensicheins aus der Berichattung der übrigen wunderbar bervorzeheben. Theile seines grauen, sanstbewegten Bartes schwebten erhellt über der Dunfelheit des unerfennbaren Grundes, wie man zuweilen einzelne salbe Welsen unter den duftern Negenhimmel bervorkechen und mieder verschwinden sieht. Die Begutte, in veller, dech milder Besleuchtung, horchte schweigend.

"Das fag' ich bir," fubr er in feiner Rete fert: "auf tag bu an der Raferei ber ungludieligen Freifn von Falkennein erkennen mogent, webin bie Scele verirrt, wenn fie bes Morpers Magd wird. 3d wiederhole dir, die Liebe ift gettlicher Ratur; benn Gett ift bie Liebe und wir find aus Giert. Der himmlifde Liebesftrabl burch. bringt auch ben Stein und tie Pfiange und be" Stanb bes Thier: leibes, und wird ta noch zur vereinigenten, bas Geschlecht ber Wefen fortpftangenten Gewalt. Aber lieben fann ber Stein, bie Pflange und ber Staub nicht. Alle Liebe, außer ber emigen, geifil: gen, ift Pflangen: und Thiertrieb und nichts weiter. Die mabre Liebe geht aus ter Bewunderung und Verebrung der boben Tugenten und Gaben tes Indern berver, weil fich bas Gettliche in und febnet, aufgelofet und eins zu werden mit allem Gettlichen. Buneigung wegen außerer Lieblichkeit, wegen finnlichen Reizes, oder Anhanglichfeit an einer Cache wegen langer Gewohnheit, ift Natur: gang bes Menschenthieres, und bem, mas göttlich beißt, entgegen. Der Geift fann nicht ben Stand lieben und fich ibm vermablen, fonbern nur feines Gleichen. Auch Sunde bezeugen ihren Berren Inbanglichfeit bis jum Tobe in Luit und Schmerg, burch ben 3wang ber Gewehnheit; und bu fabit beute einen Mann weinen über ben Teb bes von Gangelf erstechenen Rones. Das ift Die obfiegente Thierheit im Sterblichen, nicht bas Nedetmenschliche im Menschen. In ber Beifterliebe ift fein Doit, fein Bern, feine Gifersucht, feine Furcht, fondern Cehnsucht, fich zu beiligen und ewig anzugehören

ber Bolltommenheit bes Bollfommenen. Wie liebst bu mich, Beronifa?"

Die Begutte heb ben Blief gegen bie Decke bes Zimmers und fagte: "So liebe ich bich und ben ebelmuthigen Gangolf."

"Dann wirft bu ihn verlieren ohne Schmerzen," feste ber Lellhard feine Borte fort, "wie bu mich einft verlieren wirft ohne Jammer. Denn bas im Ewigen Gewonnene ift eigentlich nie zu verlieren. Mur bas Bergangliche, Sinnliche, ift verganglich und endlich. Der Korper, ber und befleibet, wird wieberum Staub, und feine Theile geben in andere Pflangen und Thiere über, die wieder verwesen und abermals Dunger bes Erbreichs und Stoff anderer belebter Korper werben. Giebe, Beronifa, Die Leiber ber Menfchen, ber Thiere. ber Bflangen, welche bu beut' erblicfit, find ichon feit ber Welt= fchopfung vorhanden gewesen, nur nicht genau in berfelben Berbinbung ihrer Bestandtheile. Wir wandeln in ben Staub unferer ger= fallenen Borfahren gefleidet einher. Gelbft ber Leib, ben bu vor einem Jahrzehend trugft, diefer ift lange von bir verdünftet, abgegangen und abgefallen. Wir wallen in ewigen Berwandlungen über ben Erdfreis hin. Was ift alfo bie Liebe bes Korpers? Mur Gett ift bas Gine, bas Bleibenbe!"

Berenifa sprach baraus: "Und boch ift selbst bas nech, was bas Irbische zum Irbischen zieht, die Macht bes himmlischen, alles durche bringenden Lieberstrahls. Wie mag dech die Gerechtigkeit des Allevaters ewig den Geist, wegen Sachen des Körpers, in's Elend wersen, in den er einmal gehüllt gewesen in?"

— Das hab' ich nicht gesagt! — erwieberte ber Lollhard: Der Bellfemmene sell bem Irbischen zwar absagen; aber ist ber Trieb bes Irbischen nur nicht gettseindlich; so sündigt er nicht im Gehorzsam gegen die Natur, an die er gekettet ist. Essen und trinken wir boch täglich. Aber wir sollen nicht das Leibliche als bes Lebens Höchstes anschauen und den Geist zum Knecht bes Bergänglichen machen.

Es sprach der Lellhard vermutblich nech lange; aber die Zigeunerin erbaute sich an dieser Unterhaltung schlecht, von der sie wenig begriff. Sie schlich um das Haus zur Hinterthür, die sie beim früshen Nachseuren halb effen gesehen, neben dem Kämmersein der Magd. Als sie aber da leise eintreten wellte, fnarrte die Thüre in ihren hölzernen Angeln se laut, das die Bänerin, eine Lamve in der Hand tragend, aus dem Schlasgemach vertrat, und sich beim Anblick der wehlbefannten Allten krenzigte und segnete.

"Jefus Maria!" fiammelte fie verblufft: "Die alte Pilgerin! Bas begehrt Ihr noch in tiefer Spatftunte?"

— Still! — fügerte, mit Korf und beiden Sanden bantig win, tend, die Zigennerin Issel, und fubr, ehe sich bie Bäuerin versah, in die Kammer binein. Zitternt fam jene nach.

"Greßer Gett!" rief die Banerin abermals: "Mußt' ich boch glauben, ein Schräteli femme in bas haus, jo feie Ihr geschlichen. It's beth lange nech nicht Mitternacht. Mir beten alle Glieder am Leibe. Schen ver einer Stunde ging Gefreisch und Geprafiel burch ben Walt, wie vom wilden Heer. Ich hab's ja mit eigenen Ohren gehört. Das bedeutet nichts Gutes. Alle guten Geister leben Gett ben Herrn."

— Ich leb' ihn auch! — erwiederte Isel: Aber fill, Mathri, fill. Im Walbe hab' ich allerlei Dinge gehört, denm fomm' ich se fråt. Es gehen bose Anschläge wider dies Haus. Nur eins muß ich wissen. Nenne mir des Lollhards Namen.

"Wie fann ich ben Namen wiffen? Ich glaub', er hat feinen?

- Saft nie gehört nennen ten Jorg von Ent?

"Nie Jörg und nie Ente und Anfang! Was nicht Euch to din Gottes bes Geren Namen, an, feiche Dinge zu fragen?"

- Weißt bu's nicht, Kathri, so will ich's horen aus seinem Mund. Es muß fein, und im Augenblick.

"Mimmermehr laff' ich Euch zu ibm!" rief Kathri, und bieft bie

rasche Alte gurud, bie fegleich hinaus wollte: "Guer Anblick wurde die gute Verenifa bis zum Tobe schrecken. Was bentet Ihr auch? Sie möchte glauben, bes Teufels Gespenft, eber eine Here, suche bas haus heim."

— Mun, so bereite bas Mägblein ver. Geh' und sprich zum Lollhard die Werte: die Pilgerfrau ift verhanden, die er unlängst hart angefahren: sie bringt ihm Grüße von Herrn Gunther von der Weite! Mert' bir's, Gunther von der Beite! Dann wird er aufspringen und verlangen, mich zu sprechen.

"So bleibet und harret, bis ich wiederfemme. Aber rühret Euch nicht vem Play und zeiget Guch ber guten Verenifa nicht, fie ware bei Guerm Anblick ein Kind bes blaffen Lobes."

Sie ging. Die Zigennerin berchte ihr nach: vernahm balb bes Leilhards rauhfnacrende Stimme, und hörte darauf Gepelter. In der Meinung, er fomme selber, sprang sie von Kathri's Bett emper, auf welches sie sich zum Ausruhen gesetzt hatte, und trat zur Thur. Dech statt des Alten fam die Bäuerin und sagte: "Machet Euch daven, Fran. Sonst rusen wir alle Nachbarn zu Hise."

— Was hat der Lellhard geantwortet? Wort fage mir um Wort. "Wenn Ihr's denn wissen wellt, höflich in's nicht: Ihr fellet fahren mit Euerm Günther von der Weide bis an's Ende der Welt, und so Ihr nicht plöglich von hinnen weichet, wird die Nachbarschaft temmen. Das ift sein Wert; ich rath' Euch, gute Frau, macht Euch auf die Beine!"

— Still, maustill! fagte bie Zigennerin. Ift's nicht ber Rechte, so ift's ber Linke! Mir auch gleich! Merk' auf, was ich bir will sagen; merk' auf! Hörft bu Larm vern, slich mit beinem Mägblein hinten in ben Wald. Flieh zu ben Nachbarn! Merk's bir, Kathri! — Nach biesen Werten schlüpste bie Pilgerin baven in Wald und Nacht zu ben wartenden Gefährten. Kathri, die draußen breimal ein Zusammen: flatschen von Händen herte, schlug ihr vell Grausens mit den Fingern

drei greße Arenze nach und betete dazu, denn sie hielt das häßliche Weib, wo nicht für etwas lleberirdisches, dech für etwas von unterirbischer, unheilbringender Abkunft.

Sie bachte nech an die lette Mahmung der Alten, als fie voller Entsehen das Klirren fallender Kenferscheiben im verdern Jimmer, und lautes Geschrei und Getose vernahm. Bleich und bebend strang sie zur Kuche ver. Ihr entgegen tedtenblaß fleg aus der Stube des Klausners besien Techter und schrie: "Histe! Mauber steigen zu den Kenstern ein!" Die treue Kathri riß das betäubte Madchen mit sich zur Hinterthur, während der Lellbard nachries: "Barum surchtest du dich, Berenifa?" Dann wandt' er sich kaltblittig und ernst gegen die abscheulichen, mit Auß geschwärzten Gesichter der Eingestiegenen, die ihn segleich ergriffen und Messer auf seine Brust seizen. "Ihr Theren," sprach er, "gehet und suchet Geld und Erelsteine bei den Mammensknechten in der Welt, aber bei keinem Bruder des freien Gesics. Mein Schap ist im Hinnel, we Ihr ihn nicht siehten werdet. Bas drechet Ihr mit? Mein Leben sieht in nech beberer Macht."

Die Kerls sprachen unter einander in unverftandlicher Robe. Ichlings eilte einer berfelben baven. Man hörte feine Schritte burch's
ganze Haus. Er schien bie geffüchteten Weiber zu suchen. Unterbesten bewachte ber Zurückgebliebene ben Lellhard, immerbar die Spige
bes Messers gegen bessen Gerz gekehrt, und schnitt babei gräßliche Geberben, um ben Alten zum Stillschweigen zu nöthigen.

Dieser aber ließ fich keineswegs in ber Rebe hemmen, sendern sagte: "Glaube nicht, daß mir bein geschwärztes Gesicht Jurcht einzige, wie einem Kinde, oder daß ich zucke vor beinem Stahl. Borzeiten pflegt' ich Bögel beines Gelichters anders zu begrüßen, und der Schädel wäre dir gespalten gewesen, eh' er eine Spanne weit durch's Fenster gekonmen. Zest thut mir beine arme Seele leid, du reißendes Thier in Menschenhaut! Wohin meinst du, daß sie fahren werde, wenn bein lestes Stündlein schlägt?"

— Narr bu! versette bas schwarze Gesicht widerlich grinsent: sell sie nicht in der Erde faulen, wird man sie wohl neben der deinigen in den Nanch hängen mussen.

"Menschenkind, bein Leben hienieden ift ein Anfang fonder Ende! Begreifft bu bas?"

- Und bein Leben ift ein Ende ohne Anfang. Begreifft bu bad? "Unfinniger!" rief ber Lollharb.
- Salt's Maul! rief ber Zigenner: ober ich schnure dir mit beinem eigenen Bocksbart die Droffel jusammen!

Isiel und ber andere Zigeuner unterbrachen burch ihren Gintritt bas Gespräch. Die Alte ichien in ihrem Rauberwelich ben beiben Rerln bittere Borwurfe zu machen, baf fie bas Weibervolf hatten entrinnen laffen. Ingwischen ward jett nicht gefaumt, ber Lollhard gefnebelt, um fein Wefchrei zu hindern, und, mit auf ben Rucken gebundenen Santen, schnell zum Saufe hinaus burch Wiefe und Wald fortgeriffen. Boran aber eilte bie Alte mit gregen, haftigen Schritten tem Schloffe Bosgen gu, Die miflungene Verrichtung bem Landgraf Thomas zu melben. Wie ein gespenftiger Schatten fuhr fie burch bie Nacht babin. Der verspätete Wanterer ichlug mit Entfegen bas Aren; por fich, wenn er fie über Saibe und Fels, Deg und Steg im trüben Sternenschein leife fortfliegen fah, vom furgen Pilgermantel umwebelt, wie von Aledermauenttigen. Gelbit ber Wachter am Thore bes vielthurmigen alten Schleffes Boegen, ber fie erwarten mußte, fonnte fich bes Entfetiens nicht erwehren, als sie ploplich vor ihm hielt, eh' er ihre Ankunft mahrgenommen hatte. Er ging gitternd über bie Brude burch ben Sof in tie finftere Burg, die Erscheinung der unheimlichen Gestalt bem Freiherrn gu perfunben.

#### 27.

#### Die Mitter gu Gosgen.

Freiberr Thomas jag eben mit freber Gesellschaft im prachtigen, bellerleuchteten Mitterfaal bes Echloffes. Mehrere vem Avel aus bem Schwarzwalte und ben vertern ganten, fammtlich treue Un: banger Desterreichs, waren biesen Jag zu ihm gefommen, weil er fie zur Theilnahme an feinen Kriegeunternehmungen gerufen hatte. Ber jedem ber Mitter fant ein geltener Becher von getriebener Arbeit, ter, wie oft er geleert wart, immer gefüllt fein mußte. Roch fab man auf ben Gilberschuffeln bie Ueberbleibsel eines reichen Rachtmahls. Trifch aufgetragene Speifen bampften nech ver herrn Marquard von Balbegg, welcher ichen lange erwartet, aber erit ver einer Biertelftunde in fpater Nacht von Secfingen gefommen war. Seine gefunde Chluft erwies ber Ruche bes gaufreien Wirthes alle Chre. Es beluftigte ibn, mabrent er bas gebratene Beffugel mit ten Santen gerriß und Biffen um Biffen in ten Munt fepfte, Die ungebulbige Neugier ber Andern mit feinem Edweigen gu mar: tern, und zwanzig Fragen und Erfundigungen mit einem ausbruckvollen Wint und Blict auf ein bieber nech unberührtes Bericht gu beautworten.

"Nun denn," sprach er endlich, da sie ihm keinen Frieden ließen, und er das Hauptwerf ziemlich vellbracht hatte, "ein Ehrenmann ist dech allezeit gehudelt, wenn er nach verrichteter Arbeit einmal des Leibes pflegen michte. Mittags machten mir die hungrigen Aliegen von Lieual jeden Bissen streitig, und nun last Ihr mich mehr Galle schlucken, als hier Speisen stehen. It das christlich?"

— Satteft bu und auf die erfte Frage Beicheit gethan, Better Marquard, fagte Themas von Falfenstein, wurden wir bir Frift für bie anvern gestatten. Also wie ticht's am Albein?

"Aun benn! obwohl ich veraussebe, baß es Euch wie ben Min

been geht, die erft füffern werben, wenn sie einmal am Incerbreb geleckt baben. Alles ift in Ordnung. Wir fonnen mergen nach Brugg ziehen."

— Wo fiehen unsere Leute! Wie viel find ihrer? rief Thomas argerlich, und Alle fürmten fragend auf ihn ein.

"Sagt' ich's nicht voraus, daß der Nengierteufel erft in Euch fahren wurde, wenn ich einmal zum Antworten den Mund öffne! — Gut, viers dis fünfhundert Mann sind's, alle adeliche Herren und reisige Leute. Sie liegen umber in Derf und Wald zerftreut, in Binfingen, Murg, Tigeringen, Laufenburg und Seckingen. Sie warten auf Besehl zum Ausbruch. Mein Bruder Hans ift dabei, auch Hand von Nechberg, Thüring von Hallwyl und wer weiß nech mehr! Haü den Aufgegebrief au Bern geschrieben, Vetter Thomann, se send die Nun ist Gesahr im Verzug, Periculum in moribus! ihr Herren, wie der Pater Grefteller zu St. Blassen zu sagen psiegt, wenn die Humpen zur Neige geben. Zest wist Ihr's: fragt mich nicht weiter. Straf' mich Gott, seine Sulbe leeft Ihr mir as, bever ich biese Ente nech verzehrt habe."

Freiherr Themas, während die Andern lachten, schwieg nache benfend und überrechnete bei üch mancherlei, indem er einzelne Werte himmurmelte: "Mergen, Freitag, der letzte Tag Houmends — übere mergen der erfte Tag Augusts — dann in Seckingen — dann Brugg — dann — richtig!" — Laut rief er dann: "Früher, als in fünf Tagen, spielen wir zu Brugg nicht die Kastnachtroffe; aber dann, beim Teufel! je toller, je besier. Es trifft auf Dienstag ver St. Laurenzen. Merk dir's, Better Marquard."

"Bist du rasend?" schrie Maranard: "Wie wollen wir so viel Mannichaft lange heimlich halten und futtern? Die Kerls fressen wie deuistrecken; dem Bauer bleibt feine Speckseite im Mauchloch, seine Zwiebel im Garten. Daraus wird nichts. Ich bin gefommen, bich zu holen. Nettest du morgen nicht mit mir aus Seelingen, fahrt

bie ganze Abelsgesellschaft mit ihren Vanben aus einander, ober Bruder hans, Nechberg, Hallwul und wir Andern machen's übermorgen in Brugg allein aus."

"Das wird unterbleiben!" erwiederte trezig ber Freiherr, und strich sich ben struppigen, schwarzen Anebelbart von ber biefen Oberslippe: "Morgen, Better, will ich erst mein Müthehen an Aarau kühlen. Du begleitest mich. Alles ist angeordnet. Den Trüllerey will ich in der Nare säcken, wie man Heren säckt.

"Bas? seib Ihr schon vor Mitternacht des Weines well?" schrie Herr Marquard mit weit aufgerissenn Augen: "Unserer fünshundert wissen zur Stunde nech nicht, wie wir mit Brugg sertig werden, und hat das Nestlein doch außer seiner Ningmauer nichts, was Furcht erregen kann, als den eingemauerten Hunnenkepf. Und Ihr hier wollt Aarau stürmen, Euer acht bis zehn Eisenfresser, Ihr? Liegt Euch nicht die Stadt entgegen wie ein wilder Eberkopf mit seinen zwei vorragenden Hauern? Der habt Ihr schon Luternau's Burg gebrochen und den Thurm Nore?"

"Fürchte bie murben Fangzahne bieses Gbers nicht, Better Marquard!" antwortete ber Freiherr mit hamischer Berziehung seines braunen Gesichts: "Angespiest ift er schon. Wir sengen ihm nur bie Bersten ab und schmausen ihn morgen zur Nacht gebraten. Trau' meinem Wort!"

In diesem Augenblick war's, baß ber Wächter ber Burgpforte hereintrat und bem Freiherrn winkte. Dieser sprang rasch auf und verließ mit bem Wächter bie Gesellschaft.

"Graf Jörg von Sulz, Ihr scheint mir von all' biesen hochelöblichen Schwärmern und Lärmern ber Nüchternite zu sein!" sagte herr Marquard: "Denn Ihr liebet ben Wassering, wie ber Kibig ben Bach. Was will Euch zu bes Freiherrn Nebe bedünken? Ober habet Ihr um's Schloß, hier ober Lostorf, Kienberg ober sonst im Gebirg noch Manuschaft versteckt?"

"Daß ich nicht wüßte!" erwiederte ber Graf von Sulz: "Herr Thomas rucht nicht mit der Sprache heraus, halt Plan und Mittel verborgen, verheißt uns auf mergen Nacht nur luftige Nachlese für's Schwert. Ich laff' ihn gewähren. Er scheint seiner Sache sicher. Vermuthlich hat er Einverständniß mit den Vürgern."

"Der vielleicht hat sich Gangolf Trulleren befehrt und friecht zu Kreuze!" fügte Junfer Bentelin von hemmenhofen hinzu: "Das thate mir leit. Ich möchte bem lieber ben Fuchevelz ausklopfen, als ftreicheln helfen."

"Ich weiß," versetzte Marquard von Balbegg, "Ihr seid ein gewaltiger Auchsjäger, herr Bentelin. Diesmal aber laufet Ihr einer falichen Fährte nach. Ihr meinet, eins mit bem Juchs zu schaffen, und steßet auf einen geinmigen Wolf, ber sich Euch lieber auf's Areuz setzt, als zum Areuz friecht. Straf' mich Gett, herr Bentelin, wenn Ihr ben aus bem Freihef hervertreibt, ohne Haar zu laffen, bas nicht wieber wächst."

"Im!" entgegnete Bentelin, bas Maul rumpfend: "Es scheint, Ihr sprechet mit Erfahrung. Go wiffen mir nun, weher Ener runter Rrausforf bie Glage befommen, bie nicht wieder bewächst."

"Tho!" rief herr Marquard: "Macht Euch über meine Glate nicht luftig, so will ich Eures Milchbartes verzessen. Ihr nisset, ich bin von einem Geschlecht, bas mit den hageichen jung und alt wird. Ber hundert Jahren mein Ahnherr hans, Münstercherherr und Tefan zu Kirchberg\*), Gott hab' ihn selig, ward hundert und sechsundachtzig Jahre alt, und wuchsen ihm noch im hohen Alter neue Jahne und schwarze Haare. Dessen trost ich mich!"

"Wenn Ihr ben Repf felbit fo lange zwischen ben Schultern tragt!" bemerkte lachend Nitter Marr von Embs: "Die Schweizer

<sup>\*,</sup> Krichberg bei Narau. Diefer Chorherr Johannes von Baldegg farb im Jahre 1313.

fint Cuch fe wehl an, wie 36r ihnen. Ich wette, auf Chre, fangen fie Cuch, fie machen Guch feine Spanne langer, als ben armen Ging von Sar bei Ranifon."

Während Alle überlaut lachten und Marquard selber gang wehlzemuth mit ihnen, trat herr Thomas von Falsendein wieder in ten Saal, wandte sich nech einmal zurück und schrie mit tennernter Stimme binaus: "Vermaleteite Here, sindet du sie nicht, se wird ter henser finden!" Dann trat er finder herein. Sein bactes, chernes Untlig glübte vom innern Zern funserreth. Ihm nach selgten zween Bewasinete, tie in ihrer Mitte ten Lellhard sübrten, tie hande auf den Nücken gebunden. Sie blieben an ber Thur stehen. Der Freiherr ging durch den Saal zur Gesellichaft; breite sich aber unterwegs, da er die Schritte der ihm Nachsolgenden hörte, wild um, suchte und schrie, Schurten, in's Lech mit ihm unter'm Thurm! Warum ziehet Ihr mir nach!"

"Ich und bein boies Gemiffen gieben bir gern nach, Innter von Falfenftein!" fagte ber Lollhard fehr laut.

"Better, was fnarrt mir in's The ta?" riei Gere Maranart und ferang hinter tem Tisch ver: "Straf' mich Gett, tas int mein Marperflerch wieder leibhaftig von der Frendenau. He, Störchlein, so wahr ich lebe, tu bis's! Grahle, wem hant du tas artige Kindlein zugetragen, weißt du, tas im Beguttenreit eingefäschie? Der hat's die Einer aus dem Schnabel gezogen?"

"Laß ibn laufen, Better!" fagte Freiherr Thomas verdrießlich. "Nein, Mere muß ber Begbard fiehen, wo er das schone Mägdelein gelaffen, bas einst mit ihm zeg. Hor, Alter, bat's dir der Trülleren abgejagt, der junge Schlecker, ber gewiß nicht beiner Niesennasse willen mit bir nach Brugg gegangen ift?"

"Ei!" rief Bentelin von hemmenhofen, und fprang ebenfalls naher: "Das Matchen fenn' ich wehl. Ich hab's in ber herberge von Brugg besucht, und schwer' Euch, Kaifer, Papit und Karbinale

fonnien ber allerliebsten Begutte willen in Bersuchung gerathen, ein wenig zu lellen. Sag' an, bu Rolls und Lellbruder, we weißt bu bas fromme Schwesterlein?"

Ueber bies Gespräch näherten fich bie Goelleute insgesammt vem Tisch her und umringten ben Greis.

"Seid Ihr des Satans alle?" schrie Freiherr Themas, im Grunde argerlich und voch unfähig, sich des Lachens bei dem allgemeinen Aufruhr zu erwehren: "Am Ende wäret Ihr alle Befannte dieses Streichen, den man auf meinem Gebiet eingesengen bat, weil er des Kundschaftens verdächtig in. Schen seit vielen Lagen umschleicht er diese Burg und belauscht er meine Bewegungen. Dech von heimlichen Frauen und Töchtern, die der graue Kuppler mit sich zu Markt sührt, ist mir fein Wert befannt. Er sell in den Verk gespannt, im Felterkämmerlein aufgehaspelt werden, bis er die Schlupswinkel der Virnen eingesteht:"

"Better Themas!" unterbrach ihn Maranard: " In allen Stüden weistlich gesprechen haft bu, wie ein Salemen. Nur was die kleine Begutte betrifft, sende sie mir nach Schenkenberg. Es ift jammerschade um die kleine Regerin. Ich will sie bekehren. Hörst du? Ich verüch' mich barauf, wie der beste Dominikaner."

Alle schlugen ein lautes Gelächter auf.

Da öffnete der Lellhard den Minnd, und Blige fuhren unter den eisgrauen, überhängenden Augenbraunen gegen die Lacher hervor: "D der twannischen Geuchter!" schrie er: "D des Otterngezüchts, das mit der giftigen Deppelzunge speichellecht und mordet, betet und länert, heiligt und flucht, vom Naub und Alas sich mästet, und, gleich dem Lieh unterm himmel, ohne himmel umherfriecht!"

"Schlage bir ber Donner in ben Girnfasten, Lunn!" schnarchte ihn Treiherr Thomas an: "Bon wem unterfängst bu bich, so gu reben?"

"Ich bitt' Cuch, lieber Freiherr, fteret ben alten Gund nicht im

Bellen. Er wird unserm Spaß die Krone auffegen!" fagte Ritter Balthafar von Blumeneck lachend: "Fabre fort, Alter, schimpfe, aber recht auserlesen gut! Ich bore gern jo was."

"Muntert ihn nicht auf, er versteht's chnebin meisterlich!" rief Marquarb.

"Gebietet ober verbietet, Inrannen, ich ftebe außer Eurer Macht!" fuhr ber Lollbard fort: "Landverheerer, Weltverkehrer! winet und gittert, bas Getteelicht brennt noch, bas Ihr ausloschen wollet, und ber Menschenverstand gebt noch aufrecht, ben 3hr mit Außen gu treten meint. Gelt, Euch mare wohlgethan, Furiten ber Finfterniß, wenn fein Gott über ben Sternen, feine Bernunft in ben Sterblichen wohnte? Dann fonntet 3br bas Jahrbundert gurucfitellen wie ben Weiser ber Uhr, daß es Ench nie in ben Abgrund hinabfturge, Der Eurer harret. Dann fonntet 3br bie Schritte Des Geiftes bannen und bas Zeitalter wie verfteinert balten, bag es nie anders werbe. Dann fonntet 3hr bie Bolfer, wie ererbte Schafheerben, benen und icheeren, und ben Erefreis zum Schachbrett machen fur Gure furfilide Yange: weile. Dann konntet Ihr gar gemächlich bas Recht nach Guerm Gigennut, Die Wahrheit nach Gurer Unwiffenheit gufdmeiten, und Die Berbrechen, welche Ihr am Bolt ober Bieh ftraft, ju tugend: lichen Bergugen und ausschließlichen Freiheiten bes Atels machen. Dann fenntet 3hr Guch blaben und iprechen : Die Welt ift fur Thron und Altar, fur Goelleute und Pfaffen, fur unfere Bauche und Schlunde geichuffen, und mer bas bezweifelt, fell, als mahrer Botteelanerer, in ben Rlammen bes Scheiterhaufens verberben!"

"Brave! bravo!" rief Balthafar von Blumeneck boshaft ans hetzend : "An bem Graufchimmel ift ein Paffionsprediger verloren gegangen."

"Still!" fiel ihm Junker Fris vom Haus in die Rebe: "Gben wollt' er ja auch ben Pfassen ihren Theil geben. Last ihn reben und bringt ihn nicht aus bem Text."

"Mein, alter Läfterer!" robete Ritter Jörg von Knöringen ben Lollhard mit drohender Stimme an, indem er sein fleischiges Gesicht runzelte: "Untersange bich nicht, die Diener Gottes zu begeisern, ober der heiligen Kirche Uebels zu fagen. Ich mag's gestatten, daß du uns weltliche Herren, wie ein heiserer Kettenbund, anklässit; aber keine Blasphemie!"

Der Lollhard hatte sich durch die Zwischenreden im Fluß seiner Worte nicht unterbrechen lanen, sendern, ehne daß man ihn hörte, fertgeeisert. Aus dem Zusammenhang ließ sich errathen, daß er schon viel von dem gesagt haben mechte, was die sremme Ehrerbictung des Junsers Jörg von Anöringen zu gestatten verweigern wellte.

"Alls Ifraels Rettung burch ben gnabenvollen, englischen, ewigen Sirten fam," fprach ber Lollhard weiter, "hat er gwifden Gott und Menschen einen neuen Bund, boch feine neue Rirche gestiftet. Barmbergigfeit hat er und Liebe ben Rindern bes Staubes geprebigt; aber nicht Rirchen, nicht Rlofter zu bauen, nicht Behnten zu gablen, nicht vor ben Bilbern irbischer Beiliger gu fnien. Satte Chriftus Rirche und Priefterthum gewollt, er wurde tie Capungen felber ge= geben haben, gleich Mojes; er that's nicht. Er hinterließ fein Bilbniß von feiner eigenen Gestalt, auf bag nicht Abgötterei getrieben, fentern bem Unfichtbaren Berehrung gebracht werte, ber ba allein heilig ift, im Simmel und auf Erren! Als aber Priefter famen, begehrten fie fich eine Rirche, fein Gefet ber Liebe und Barmbergigfeit; begehrten fein Christenthum, aber ein Priefterthum; fie festen ben Thron weltlicher Herrschaft unter ben Altar, und an die Statte bes Schenprieftere ben Papit, fatt bes Cubnopfere Das Megopfer, fatt Jerufalems bas ehebrecherische Rom."

"Schlagt ben Kerl tobt!" ichrie Jörg von Knöringen: "Er ift vom Teufel beseschen; ber lügt aus seinem Hals, man könnte, Gott steh' uns bei! schwören, es sei Alles wahr."

"Crstande der Christus und wanderte in Rom umher, wie einft 211 VII.

Berufalem, und ichrte bie Lehre, wie zu Jerufalem," rief ber Lollhart, "und triebe, wie bort, Geldwechsler und Rojenfrangframer aus bem Tempel, - Ihr murdet ihn gum andern Mal frengigen feben, als Irrlehrer, Reger und Teine tes Altars und tes Papites. Aber wie ber Then in tes Töpfers Sant, feit Ihr in ber Sant des Berrn. Ich fage Euch, wie ber Blit burch bie Wolfen bes himmels, wird ein Strahl bes emigen Geiftes burch Die Weichlechter ber Stanbesfinder guden. und ein Niff wird buich bie Mauern ter Kirche geben, von oben bis unten, bag bie Grundvoffen spalten, und bie ftelgen Binnen gum Abgrund nieberpraffeln. Dann wird bie Conne ihr Licht vom Mente borgen, Et. Beter ten Konigen tienen, und ter Laie ten Priefter Die Dinge bes beiligen Lebens lebren. Und ein anderer Strabl bes emigen Beiftes mird lendyten, fiche, und von ben Stirnen ber Kelfen fallen bie Krenen ber Zwingherren, und aus bem Schutt ber Burgen bauen bie Leibeigenen Werfnatten ibres Reichtbums. Dann werben bie Knechte berrifch thun und bie Berren fnechtisch, baß man fie nicht von einander fennt . . ."

"Sameig, du rasenter Afterprerhet!" schrie Junter Jorg, teffen grobe Juge von Jorn und Wein glübenter wurden: "Wie möget Ihr, etle Herren, ben Unfinn aushalten? Man weiß nicht, verfündet ber verrückte Streich tie verkehrte Welt, oder ben jungfien Tag?"

Der Alte, welcher sich aber bas Wert nicht nehmen ließ, juhr immer beitiger zu eisen fert, und heb an vom britten Strahl bes ewigen Geistes zu fagen, als ben übrigen Nittern bie Langeweile babei anzuwandeln schien. Mehrere kehrten zu ihren Bechern zurück, Andere traten lachend zusammen, um ihrem Wige die Zügel sahren zu lassen. Der Freiberr von Falkenftein, welcher den Lelihard schon längst entsernt haben würze, wenn er nicht geglaubt hätte, ihn zur Belnitigung der Gäste da behalten zu müssen, sche ihn sammt den Wächtern binand. Ber der Thur fanden wartend der Schlesvegt und derkerknecht. Diesen wies der Freiherr sert, und dem Begt

befahl er, zu bessen greßem Erstaunen, bem Begbarben ein beauemes Immer, ein weiches Bett und ein gutes Nachtmahl zu geben. Dine Zweifel hosite ber Kreiherr burch bie Dankbarfeit bes sproben, eigenstünnigen Graufepfs mehr Nachrichten über bie entsprungene Begutte zu empfangen, als burch gewaltthätige Sarte ihm abpressen zu können.

Alls der Herr von Falfenftein seine Besehle ertheilt hatte und zurücktretend in den Saal die schwere, dech zierlich geschnitzte Sichenzthur öffnete, hörte man nech aus der Verne des Lessbards Stimme durch die Schlefigange fnarren. Die Gesellschaft der Edellente aber war se vertieft im lärmenden Gespräch dei vollen Bechern, oder in Brett- und Würselsviel, daß Keiner mehr darauf achtete. Sie spielzten und zechten, bis das Mergenreth an dem Thurm der Kirche von Schönenwerth über die Nare ihnen in die trüben Augen frahlte.

#### 28.

## Der Unichtag auf Narau.

Auch war die Sonne schon einige Stunden über die Haste ihrer Tagesbahn binans, oh' sich die webledeln Nachtichwärmer wieder mit zum Theil vom Nausch, zum Theil vom schweren Schlaf verichwellenen Angen im großen Saal beisammen fanden. Dier stand längst von der Dienerschaft der Tisch zum Mahl bereitet, welches zugleich ihr Mergenzimbiß, ihr Mittags: und Nachtessen zu sellen schlen. Aur der Freiherr von Kalfenstein sehlte. Sie hörten, er sei nach wenigen Stunden Schlases mit Iwelsen seiner Diener und Knechte, insgessammt leicht bewassnet, ansgezegen, alle zu Huß. Webin? wußte Niemand, wehl aber, daß er verheißen hatte, um die Mittagsfünde wieder in Gösgen zu sein. Erf späterhin vernahm man von den mitzgegangenen Knechten, daß man ein verlausense, als Begutte verstleivetes, Mägdlein in allen Häusern, Hitten, Ställen und Hengaden

auf ber harb und in ben Walbern awischen Kuttigen und Erliebach, mit großer, boch fruchtleser Unftrengung aufgesucht habe.

Ihn zu erwarten und freiere Luft zu athmen, begaben sich die Ritter auf den Plas hinaus ver dem Schlosse, welcher freilich zum Luswundeln wenig Bequemlichkeit over Annuth darbet. Es war ein unedener, selsiger, und nicht greßer Naum zwischen der Burg und dem Berge, zum Theil von einer alten Winterlinde überschattet, welche zwischen verklüsteten Felsblöcken hersberding, und mit ibren lesten Blürben Wechlgerüche verfürente. Das Schloß lag auf dem Jetien. Berseß, gegen die Nare zu, mit seinen großen und fleinen Thürmen, Anz und Nebengebäuden und vielen Ecken und Dächern, durch eine starke Ningmauer eng unschlungen, wie die hölzernen Häuser und Thürmlein eines Kindersviels, die man, wie sie der Zusäll zusammengelagert, mit einem breiten Bande zu einem Bündel macht. An der Ningmauer frech hin und wieder hundertischiger Erhen binauf, welcher große Flecken auf dem schwarzgrauen Grunde dunkelgrün malte.

Hier wandelten die Nitter im Gespräch je brei und brei auf und ab, als das Getrappel ausemmender Resie ihrer Ausmerkjamseit andere Richtung gab. Sin stattlich gesteiderer Herr, begleitet von einigen Schwerbewassneten, sprang vom Pferde. Er truz Saar und Bart lang, auf dem Haupt ein steines Varet von rothem Sammet, mit einer Geldsette umschlungen, über welche weiße Vedern nickten; ein schwarzes Kleid, eng am Leib, mit effenem Obertheil der Aermel, darüber ein scharlachrether Mantel mit edeim Belz verbrämt. Alle schwerten ihm mit frehem, lärmischem Willsemmen und Gruße, als einem Wehlbesannten entgegen. Gs war Hans von Nechberg, von Hehenrechberg, der schwe jest, als Kriegsmann und durch den Schaden, welchen er in siebenjährigen Vehden den Eitzgenessen gestisset, einen weit berühmten, achtbaren Namen sührte. Man sah ihn überall im Sviel, wo es darum zu thun war, den Schweizern

eines anzubängen. Trop bem wellten Biele fein großes Wefen von seinem Helbenmuthe in Ieleichlachten machen, und behaupteten fegar, wenn's Ernft gelte und an ein Treffen gebe, bebe er sich bei Zeiten daven unter gutem Berwand. Auch befam er nie Bunden und Marben in itgend einem Streit; nur ein einziges Mal war er ein wenig durch ben Schuß einer Handbüchse gestreift. Dech Freunde und Feinen führunten darin überein, daß er im Svähen, Berkundschaften, Streifzsigen, Ueberfällen, schlauen Anschlägen und feinen Ueberzliftungen feinen seines Gleichen fände.

"Ihr stebet bier mußig am Wege und lungert umber, während wir zu Laufenburg vor Langerweile umfemmen!" rief er: "Mußich mich nech selbst aufmachen, Euch Tageviebe zu helen? Wolfkwaltenstein?"

"Mag es ber Tenfel wiffen!" entgegnete Margnard von Balvegg: "Trag' ift er nicht; hat uns zum Nachteren eingeschenft bis Sonnenaufgang, und sich bann in ber Stille fertgemacht, ich weiß nicht zu
welchem Jagen! Auf fünftige Nacht hat er uns ein Fest verheißen
in ber Start Aaran, wie wir, jagt er, nich feins erlebt haben.
Du, Nechberg, aber ziehft, wie ein welcher Milchbart, gelecht unb
geschlecht einber. Man sehnecht bir ben Salbenbunf vom französsischen
heflager an. Straf' mich Gott, ber Trülleren wird bir ben Goelpelz versengen. Was sicht bich benn an, in Sammet und Seizen zu
femmen, we es an's Mauerkstrmen geht?"

"Alles hat feine Zeit!" antwertete Sans von Rechberg: "Ich habe Buffellever fur tie Nacht. Aber bie Freifrau von Falfenfieln ift ja bei Euch im Schleffe; auch hab' ich bas Fraulein Urfula nicht geschen, seit ich aus Fraufreich heim bin."

"D, laß bir bas Gelüft vergeben!" rief Bentelin von hemmenbefen: "Die Frauen find unsichtbar. Ich meinte wehl eber, benn du, einen Stein im Brette zu haben, und bin bech zurückzewiesen! — Unglücklicher, spanne wieder aus!"

Während biefer und abnlicher Gefprache fam Freiberr Thomas von Kalkenstein mit seinen Anechten ben Berg bergb, Gein braunes Gesicht troff von Schweiß, und schien wilter, tenn je. Seine rollen: ben Augen mufterten bufter ichen aus ber Terne bie Berfammelten. Er begrüßte ben herrn von Rechberg mit gezwungener Freundlichkeit und lud die Gesellschaft in's Schloß ein. hier führte er fie eine female Wentelstege in einem ter Thurmlein aufwarts; bann burch mehrere balbbunfle Bange, bis er bie Thur eines geraumigen Sagles offnete. Langs ben mit braunschwarzem Rußbaumbelg getäfelten Wanten, oberhalb mit einem breiten Befims und altfranfischem Schniswert befäumt, hingen zwischen verragenden Birfchgeweihen einige bestäubte ober vom Alter geräucherte Stammbaume, alterthumliche Waffen und Sarnische, abwechselnd mit halberloschenen Gemalten von chemaligen Befigern bes Schloffes, die in ihren uralten Trachten und bartigen Gefichtern, wie Gespenster aus ichwarzen Bolfen, bervorichauten. Durch enge, bebe und zugespitte Tenfter ließen bie bunten, viels gebrochenen Scheiben nur fdmache Dammerung fallen.

"Ch' wir zu Tisch sigen," sagte Thomas von Falkenstein, indem er sich die Stirn trocknete, "wo und die Dienerschaft stören würde, will ich Euch, edle Herren und Freunde, vertrauen, wezu ich mir Guern tapsern Arm für diese Nacht erbitte. Es sell ein Geschäft geben, von welchem nech hundert Jahre nach und erzählen. Aber Jeber bewahre das Geseinniß mit Wert und Miene, die es sich selber essendert. Das Gesingen des Unternehmens hängt an der Werschwiegenheit. Morgen früh ist Aaru ein Aschederz. Schon sind zween treue Leute in der Stadt, auf teren Verwegenheit und Wert ich bauen dars. Um Mitternacht, wenn die Spiesbürger mit ihren Weibern im ersten Schlaf liegen, zünden die Kerls aller Orten an. Nechberg, du sessen mit Ginigen von uns nach Schönenwerth über, verbirgst dich im Oberhelz, um von der Höhe zu beebachten, was vergeht. Mit den Andern geh' ich über den Hungerberg und

bleibe ber Stadt gegenüber auf bem Gießhübel. Sebald bie Flammen aufschlagen und die Dächer einschießen, wird das Bolf der Stadt, um der Gluth zu entstiehen, selbst die There von innen sprengen und nach allen Nichtungen aus dem feurigen Tfen fahren. Dann dringen wir ver, du, Nechberg, mit den Deinen gegen das Oberther und die Schindbrücke, ich vom Gießhübel hernnter über die beiden Nardbrücken, rasch gegen den Freihef. Es ist da kein Widerfland; wir haben nur Sackmann zu machen!"

Die Versammlung hörte die Mittheilung bieses Anschlags unter Beisallebezeugungen und Schaubern. Themas glich, während er sprach, in gräßlicher Beleuchtung, die er vom Fenster empfing, einem der Milten'schen Höllenfürsten. Der veilchenblaue Schein einer der Scheiben warf auf sein linkes Ange und die Stirn einen breiten Fleck, daß das Fleisch da in gräberhafter Verwesung zu liegen schien, inzessen der untere Theil des schwärzlichbraumen Gesichts, vom dunkelereihen Glase desselben Fensters erhellt, wie geschmelzenes Erz glühte.

"Saft bu ber Stabt Bern ben Absagebrief gefandt?" fragte ihn Rechberg.

"Der Brief in gefchrieben und bestegelt!" antwertete ber Freisberr: "Es int wehl mergen nech an der Zeit, ihn den Bernern hinaufzuschicken. In jedem Fall bringen sie Sprisen und Feuereimer nach Narau zu spät, gleichwie nach Brugg, wenn das Städtlein verkohlt int. Das sei der Ansang! Zesingen nehmen wir später mit; Lenzburg dazu. Wenn wir ausgeräumt haben, hat der Danphin breite Straße durch den Alargau."

"Straf' mich Gott, Better Thomas, nun fennt man bich wieder. Bift noch ber Alte!" rief Marquard: "Nur hatte man bas Aussegen bei Brugg anfangen sollen, benn ich beforge, ber Stank von Aarau macht ben alten Cffinger wach. Am Ende breh' ich aber bafür die Hand nicht um, ob Peter ober Paul zuerst an die Neihe kömmt. Die Stadte muffen sort, mussen geschleift werden, und Salz wollen wir

auf ihre Branbfiatten faen. Ift, meiner armen Seel', ein flägliches Ding um Spiegburger : Megierungen! Sinter ihren Mauern find fie trebig und pania, wie Dadie in ben Löchern; braufen und wenn's cinmal Ernft gilt, machen fie frumme Muchen, wie feige Sunde, bie ben Schwang einziehen, wenn fie Schläge fürchten. Rein aufgeblafe= neres Pact, als tiefe hölgernen Ratbsberren; bunfen fich, im Mantel und Kragen, allesammt remische Raiser, und haben beim erften Schuß bas Berg in ben Pluberhesen. Bem Saus aus arme Schächer, ohne Renntniß und Welt, meffen fie bie großen Ereigniffe mit ihren Leinwand Men, neblen ihren knauferigen Frauen die Kunftflicke ber Staatsbausbaltung in ben Ruchen weg, und rechnen in ber Raths: finbe, wie bie Magte auf bem Markt. Das muß mir anders werben! Der Nargau gehörte vor Alters und alle Zeit bem Abel an und muß ihm wieder werben. Mogen bie Sallwele ihren Theil nehmen, um ben fie gepflückt werben fint, wir Balbegger geben biesmal nicht leer aus. Narau und bie herrschaft Konigftein mag bie Falkensteiner schables halten."

"Rommen wir zur Cache! Bann brechen wir auf gegen bie Stadt?" fragte Rechberg.

"Sebald die Nacht finster genug ift!" erwiederte Themas von Falkenstein: "Wir lassen uns Zeit."

"Berbehalten, baß hent' fein heiliger Feutag eintritt ober merz gen!" bemerfte Jörg von Knöringen, indem er die wuluigen Augenlieder rieb: "Aragt boch ben Hauspfaffen, wenn einer verhanden ift. Den gauzen Tag läutet's da drüben im Cherflift."

"Poffen!" rief Fris vom Haus: "Was traumet Ihr von Feststagen? Uebermorgen haben wir Petri Kettenseier. Messe könnet Ihr zu Narau hören."

"Erlaubet, Nechberg, baß ich mit Guch jenseit ber Nare zur Stadt komme!" fagte ber herr von hemmenhosen: "Denn ich wette, fesbald eingeheitzt ift, sperren bie Narauer ihre Luftlöcher bert zuerft

auf und ich muß einer der Erften hinzu. Das foll mir ein Jauptspaß werden, die alten Mütterlein und die sittsame schone Welt von Narau im hemd oder in paradiefischer Unschuld vor den Häusern und Thoren umberlausen zu sehnen. Ich war einmal beim Schultheiß Jans Ulrich Zehnder; er hat ein paar lustige Töchter. Auf der Gasie ließen sich nicht üble Geschöpsichen sehen, Alles Handwerfstöchter, aber geputzt, als wollten sie Baronen und Grasen erebern."

"Ich kenne sie wehl!" rief Marquard bazwischen: "Manche trägt aber auch das ganze Bermögen ihres ehrbaren Baters, und seine Schulven dazu, im Flitterput am Leibe. Ich will von der Barthie sein mit Euch."

"Beit ven Aft," fagte ber Freiherr von Falfenftein, "und Ihr, Graf Gorg von Guly, Sug von Hegnan, Marr von Embs, und Jorg von Andringen, giebet mit mir auf ben Giefbubel vor ber Narbrücke. Wir wollen bie Nächsten am Freihof fein und ben Thurm Rore umfehren. Alber bas fag' ich Guch, ben Trulleren tafte keiner von Euch an. Dir gehört ber Bube, mir! Roch gestern hat er meine Nichte auf offener Etrage mighandelt, und mir zwei prächtige Roffe erstochen, von benen ein Schweif mehr werth war, als ber wüthige Sund und fein Thurm. Ich bin nicht graufam, wahrhaftig nicht! Aber wenn ich meinen Dolch ihm im Leibe umfehre, will ich jauchgen, baß man's eine Stunde weit hoven fell; und feinen Repf laff' ich auf ben Galgen beim Rombach nageln, bag ihn alle Harauer feben, wenn fie ihre Saufer unter bem Schutt fuchen. 3ch laffe zwei Fäßlein Bulvers auf ben Giegbübel tragen; ber Thurm Rore fell, fo mahr ich selig zu werden hoffe, gegen bie Welken springen, bag es Steine bis Bern und Burich regnet."

"Nicht fo voreilig!" siel ihm Hug von Hognau in's Wert: " Zuvor muß man Kisten, Kasten und Schreine untersuchen; benn in ben Bürgershäusern ist bes Plunders wenig zu holen, zumal wenn bie Naupensneiter andrennen."

"Ich überlasse Euch Alles, Alles, was Ihr ündet!" fagte Themas von Falfenücin haüig: "Nur eins beding' ich mir, — wenn ich nur eins sinde! Und ich sind' es gewiß! Der Auchs hat die Nacht ein Huhn gestehlen! "Kein Anderer. Wir wassnen und alleiammt wehl. Jede Bartei wird von einer Abtheilung meiner Anechte begleitet, mit Streitärten und Handbüchsen."

Nachtem die Mitter unter einander mit vielem Geräusch verabretet batten, was zum Gelingen tos Ueberfalls nothig schien, besien sich Jeber freute, zogen sie mit Geberben, in denen Gebeinnis und Hessening lebten, zum Speischale. Der Freiherr bewirthete die Helden mit verschwenderischer Freigebigkeit. Die Luft des Schmauses dauerte, bis am Himmel die Sterne zwischen den eilenden Welken sum Sturm. Dann rief der Freiherr: "Blaset auf, Tremmeten! nun zum Sturm. Es ist hehe Zeit! Nechberg, für dich und die Deinen liegen zwei Fahrzeuge unterm Schleß. Die Knechte sieben am User der Aure bereit. Die Schisse warten dein längst. Wir Andern zieben, verüber Erlisbach, in die Tannen des Hungerberges. Lustig, edle Herren, zum Werf geschritten! Nach selchem Mahle geziemt siches, großes Fenerwerf zu sehen!"

## 29.

# Panifches Schrecken.

Sie leerten rech einmal die Becher und sagten den hohen Silber- fannen Lebewehl. Schon mahrend der langen Speisezeit hatten die Meisten, wenn sie zur Begünstigung der Gölust oder des Verdauens in furzen Zwischenraumen die Tafel verließen, ihre kondbaren Kleider mit schlechtern von Leder oder Zwillich vertauscht, ihre Wassen gewählt, und andere Borrichtungen zum nächtlichen Blutwerk getreffen.

Die fie aus ber Burgpforte binaus über bie Brude gekommen

waren, richtete Jeber bas Auge zur bebrehten Stadt, ob er über berselben schen eine einzelne Rothe, eine leuchtenze Danwssäule ever stiegende Tunken gewahren könne. Täuschend fiammte von Zeit zu Zeit estwärts ein blasses, sernes Wetterleuchten auf. Jeglichem zuckte of babei bang in der Brust, aus Turcht, zu spat zu kommen. Und die Schritte verlängerten sich jedesmal.

"Nur gemach!" fagte Freiherr Themas halblaut zu ben Gefährten: "Nech ift es faum um die zehnte Stunde. Zu Mitternacht siehen wir auf dem Gießbubel zeitig genug. Denn die Stadt fell im Schlase begraben sein, che bas Feurich der Wächter und ber Sturm der Glecken ergeht. Meine Brenner versiehen ihr handwerf und kennen meinen Willen. Darauf verlasset Euch."

Nuhiger ging ber Zug wieder langs ber ernftrauschenden Nare hin, über deren finderes Wellensviel der Schein entzündeter Wetters welfen zuweilen plögliches Licht geß. Dann wandte sich der Weg vom User ab, nerdwärts durch niedrige und kable hügel. Veran gingen, den Jußpfad zeigend, einige Falkensteinische Anechte mit Streitkelben; Andere selgten den Nittern zur Nachhut, sie trugen kleine Fäßlein Pulvers. Alles bewegte sich in tieser Stille sort. Giner dem Andern nachschreitend auf dem schmalen Weg. Und die da redeten, stütterten leise. Es ward immer dunfler. Die Sterne erleichen. Hin und wieder glimmte, aus der Entsernung her, von Dersern oder einsamen Hütten der Landlente, röthliches Tensterlicht. Das Wellengeräusch des Alusses verler sich seitwarts. Das Leuchten des Wetters kehrte öfters und blendender zurück. Die Lust ging still und lau. Dech mitunter suhr ein kalter Windsteß ungestüm durch hügel und Gebüsche über das Ibas.

Nitter Sug von Segnau, welcher unmittelbar ver Themas von Falfenftein war, wandte fich und fagte: "Treiherr, ich fürchte, und übereilt ein Sechgewitter. Mich kunft zuweilen, ich bere Denner aus großer Ferne. Wir haben eine beie Nacht getreffen."

"Im Gegentheil, Berr Sug!" antwertete Themas: "Uns fann

nichts Erwünschleres, als ein Dennerwetter kommen. Der Waldgibt Obrach gegen ben Regen; und fieht man bie Brunft von Narau, wird fie bem Bligftrahl zugeschrieben. So ift mir's recht! Einen Mergengruß, wie ich bem Gangelf bringen will, muffen alle Geiligen begunstigen."

"Falfenfiein!" rief in ber Nabe eine beifere Stimme: "Babre bich, Falfenfiein! Meibe ben Freibef von Narau!"

Der Freiherr fuhr gufannnen. Sug von Segnau fab fich um, fragte: "Ber rebet mit Euch?"

"Sabt Ihr etwas gehört?" antwertete Ihomas und ifrengte bie Augen an, burch bie Dunfelbeit um fich zu blicken: "Ich meinte, ber Wind pfeife im Gesträuch."

"Mein, bie Simme schien über uns vem Berge gu femmen!" fagte Sug: "Das ift mir bech bier nicht gebener!"

Indefien waren sie von den Höhen niedergestiegen durch Hobbe wege, und saben beim bieichgelben Wetterschein den Anfang einer weiten Wiesenstädte, die sich rechts in's Unermekliche auszudehnen schien. Sie aber gingen am Tufe der Verbeige entlang, in der Nicktung gegen die Schlicht, aus welcher das Derf Erlisdach seine verderften Hütten streckte. Jeder menschlichen Wehnung auszuweichen, wählten die Jührer, auf Geheiß ihres Herrn, den Gang durch die sumpfigen Wiesen. Windstößte wurden anhaltender und bestiger. Gelen und Weiten längs dem Bache beugten sich seufzend. Die Stimme des Tenners sprach lauter in den Bergen. Das Leuchten des Gewitters kehrte seltener wieder, aber blendender. Man erkannte tazwischen sichen demlich im sernen Hintergrunde die weißgrauen Gemäuer der Stabt.

Es flectte eben ber Jug, ber über ben Bach auf schmalem Stege ging, und jeder tarmte langsam hinüber, mahrend die hinterleute warten mußten, als zwischen diesen wieder die heisere Stimme rief: "Talkendein, wahre bich! Meite ben Freihef von Aarau!"

Die am Steg Beijammenfichenten mantten bie Gefichter, obgleich bie Dunfelheit nichts erfennen ließ.

"Che!" rief Freiherr Thomas: "Schot Guch vor am Bach, und treibet mit mir nicht Narrethei, Ihr Herren! Mir macht ber Schalf unter Guch kein Grauen, wer er auch sei "

"War bas Einer ber Unfrigen?" fagte ber Graf von Sulz: "Ich wellte meine arme Seele verwetten, die Werte feien vom Bache brunten herauf gesprechen werden. Laßt uns schauen, bis es leuchtet."

"Wir haben schon einmal bie nämlichen Werte an ben hügeln gehört!" verseste hug von hegnau: "Es kann nicht weit von Mitternacht sein. Dergleichen ift mir nie begegnet."

"Schweiget mit diesen Possen!" rief lachend ber Freiherr: "Ihr sellet mich nicht iere machen. Einer von Euch spielt ben Schalfsnarren zur Unzeit, um uns heimzusagen. Wer lieber in's warme Feberbett verlangt, ober Trülleren's jungfles Gericht zu sehen fürchtet, kehre frei um und lass und Andere gewähren!"

"Ganz richtig scheint mir die Sache nicht!" murmelte Hug ver sich hin, und ging mit furzen Schritten über den Steg des Baches. Die Legten felgten in tiefer Stille. Giner nach dem Andern schritten sie durch Erlen- und Weidengebüiche, welche einen unedenen Weden weller Sand und Grien und Wasserpfügen bedeckten, bis sie nach geraumer Zeit einen grafigen Nain binaussteigen kennten zum Fuß des Hungerberges. Da schwieg der Wind. Aber es begannen greße Trevsen zu fallen. Hausg fletterte die Wesellschaft den Werg hinaus, dessen untern Theil der Fleiß der Stadtbewehner schen hausg mit Weinreben bepftanzt hatte. Je näher man dem finstern Walze fam, der den breiten Rücken des Berges bekleidete, je reichlicher sielen die Treusen des Regens, der nach jedem Wetterstrahl in kurzen Schauern dichter niederrausschte. Endlich unter den ersten Tannen blieb man siehen, um nach dem schnellen Steigen wieder Odem zu

sammeln. Jenseits tos Stremes erfannte man veutlich, im weißlichem Wiederlichte der Blige, die Stadt liegen, mit den Thürmen
ihrer There und Kirchen; links ragte im Wetterschein nebelhaft die
alte Burg der Luternau's empor: rechts glänzten die weißen Klostergemäner der verlobten Schwestern von Schännis; vorn svrang deutlicher und riesenhafter der breite, hohe Thurm von Nore vor. Trüben
schlug es in der Psarrfirche drei Viertel an.

"Auf zwölf Uhr!" fagte einer ber Ritter.

"Wir liegen uns fein Gras unter ben Geblen madien. Dech gut, bag wir bem bieten Rogen entliefen!" bemerfte ein Anderer.

"Im Thurm More brennt fein Licht mehr. Alles finfter!" fagte ein Dritter: "Dem Trülleren traumt's fumahr nicht, baß wir ibm bei Sturm und Wetter Besuch machen wellen."

"Gei!" rief Freiherr Thomas: "Er wird die Augen aufreißen, wenn ich ihm ben Ichannissigen beim Scheine von zohntausend Fackeln reiche. Nur ein Stündchen (vionte, ihr Herren, und last Euch die Langeweile nicht verbrießen."

"Babre bich, Faltenftein! Schene ben Freihef von Narau!" rief plöplich bie wehlbefannte Stimme wieder. Blanweiß fuhr ein Blitz- firahl im weiten Zichzach jenfeits ber Stadt über ben waldigen Gon- harr. Im bellen, augenblictlichen Glanze faben einige Mitter eine finitere, unerklärliche Gestalt, beren Gewant, wie Kittige, im Sturm flatterte, über Fallensteins Haupt wegichweben. Dieser stand an bie Sandsteinwand eines Felienstiats gelehnt. Es warr wieder welles Dunfel.

"habt Ihr's geschen?" fragten fich mehrere herren leife unter einander.

"Falfenitein, habt 3br's gebert?" fragten tie Untern.

"Gett well' uns gnavig fein mit allen feinen Beiligen!" rief Jörg von Knöringen.

Gin harter Denner rollte mit immer tieferm Drohnen burch tie Berge.

"Wer war nun bas?, fragte Hug von Hegnau, ber bie Gestalt über bem Fels ebenfalls mahrgenemmen hatte: "Das ift keiner ber Unfrigen gewesen."

"Und wenn's Beelzebub felber ware," rief ber Freiherr, "es fell tiefe Nacht ber Trulleren an mich glauben lernen! Berwarts, ihr herren zum Gleghübel, bag wir, ber Brucke nabe, aljegleich bei ber hand sind."

Die Kührer brangen in ben Wald. Es fausete vem Sturm in ben heben Tannen, wie ein Meer. Die Knechte bahnten Weg turch die nansen Zweige bes Unterhelzes, nech immer bergan, bis der Bergräcken erniegen war. Nach langem, vergeblichem Suchen ward endlich ber Jusweg entrecht, welcher über den Berg und den Gieß, hübel, ber Nahe willen, von den Leuten von Erliebach zur Start gewählt zu werden pflegte, wenn sie dahin ihre ländlichen Waaren zu Markte trugen. Auf der Höhe, am Ausgang bes Waldes, unter breiten Gichen machten die Nitter Halt. Sie konnten von da die Stadt drüben und unter sich vie schmalen, langen Brücken über den Strem bei sedem Leuchten hell erkennen. Die Glecken schugen zwelf Ubr Mitternacht. Der Regen schien nachzulassen, und das Gewitter, obwehl nech in der Nähe, voch im Scheitelpunkt verübergezegen zu sein.

Alle beebachteten tiefes Stillichweigen, indem fie ausmerksam zur fillen Statt hinüberspähten und boechten. Dann und wann schritt Freiherr Themas ungedultig binaus in die Gesträuche, und in die summige Berfäche des Gießbüldels. Immer war's ihm, als musse seben Augenblict ein beller Tleck in den Gassen, eine langsam aufsauellende Nauch; und Tenersaule sichtbar werden. Deber Blis durchs substitut Jamerites mit serbem Schaudern und käuschte ibn dech nur. Er tress vom Negen, doch trat er nicht unter die Lauben der Waldszweige. Seine Gestalt, wenn sie vom Wetterstrahl bell umstrahlt ward, seine diener Gerenen Gesächtszüge, burch schafe Schatten schneiden gehoben, der stiere Blist seiner hervertretenden Augen,

hatten etwas Furchtbares. Er glich einem Würgengel, ber bes Augenblicks harrte, da ihm eine Stadt fallen fellte.

Plöglich wandte er fich zu feinen Gefährten, bie zerstreut unter ben Bäumen saßen eber umberftanten, und rief: "Ei, verstucht, was thut sich ba auf? Gibt's Larmen in ber Stadt? Ich sehe einige helte Fenster, wenn ich nicht irre; bas ift in ber herberge zum Löwen! Man wird wach!"

Die Ritter sprangen bei tiesen Worten auf. Alle flarrten burch die Finsterniß hin; Alle herchten mit zurückgehaltenem Orem, durch das einförmige Säuseln des Gewitterregens. Jach flammte ein gewaltiger Blit. Wie heller Tag ward's. Der Beden ringsum schien in Fener zu wallen und jedes Blatt der Gesträuche zu brennen. Gin zermalmender Schlag des Donners suhr betäubend nach. Die Erde zitterte. Finsterniß und Todespille selgte. Man hörte einen schweren Fall gegen die Erde.

"Jesus, Maria und Joseph! wir sind verleren! Histe! Verrath! Mordio!" schrie Einer. Es war die Stimme des Junsers Jörg von Knöringen. Er schien am Boden mit einem Fremden zu ringen. Entsegenevoll standen Alle eine Weile ehne Athem; Jedem sträubte sich das Haar auf. Man hörte im Walde eilende Schritte. "Nette sich, wer kann!" schrie einer von den Knechten schon aus der Ferne. Im Hui ständte Alles auseinander und davon; Ibemas von Falsenstein mit den Andern, ohne Halt; ohne Nast, bestänungslos. Die gestügelten Schritte der Flichenden wurden nech füchtiger, als das Wehgeschrei des Junsers Jörg hinter Allen nech einmal durch den öden Wald klang. Abergländiges Schrecken, heillose, panische Furcht hatte Jeden ergriffen.

Wirklich litt Keiner von Allen aber mit bessern Necht Grausen und Entsehen, als der unglückliche Jörg von Knöringen. Erschüttert durch Glanz und Donner des letzten Bliges, war er nech nicht zu sich selber kommen, als über seinem Haupte ein Getöfe lant geworden

war, unter welchem er sich zu Boben geschlagen fühlte. Er war nicht lange im Wahn geblieben, daß der Wetterstrahl die Eiche über ihn niedergeworfen habe; denn er hatte sich von einem lebendigen Wesen hart umkrallt gefühlt, welches er seinerseits selber in der ersten Bestürzung sest gepackt hatte, um an etwas zu halten. So lag er; nach seinem Hisegeschrei halb bewußtlos, während die Besgleiter davon gerannt waren.

"Gelbschnchen, laff' ab von mir!" fagte endlich bie wehlbefannte heifere Reble: "Ich fiel im Schreden vom Eichenaft!"

Herr Jörg erstarrte fast, als er jene furchtbare Stimme bicht an feinem Ohr hörte, die ihm schon unterwegs bas Herz zusammengez zogen, und noch mehr, da das Schimmern eines frischen Wetterzstahls ihm ein altes, häßliches, schwarzhaariges Weibergesicht bell machte, welches mit frummer, spizer Nase hart über ihm hing. Da stieß er einen zweiten Anguschrei aus.

"Schaß, lass von mir ab! Ich thue bir nicht leir, Schaß!" flüsterte bie Stimme bes Weibes. Alle Haare seines Hauntes schienen ihm lebendig zu werden, und alle Muskeln seines Leibes spannte die Berzweislung mit übernatürlicher Macht. In wahrer Niesenkraft schleuberte er das Gespenst von sich, welches ihn wie der Alle drückte. Er sprang vom Beden, drehte sich windschnell dreimal herum, und eilte, so schnell ihm die Beine dienen mechten, waldeinwarts. Zum Glück blieb er dem oben erwähnten Tußweg getren, der ihn dem Derse zuleitete. Dech zehnmal entglitt er auf dem schlüpfrigen Thensgrund. — Er schrieb seden Sturz zur Erde nur der Here zu, die ihm durch alles Gebüsch nachzurasseln schien. — Angst verderwelte, so oft er ausgestanden war, seine Kräste zum Lausen, und brachte ihn endlich, da nach vorübergegangenem Gewitter schen Sterne durch die gebrechenen Bolken lenchteten, glücklich zur Burg von Gösgen.

hier waren die fammtlichen Bewohner mach. Fluchend, feuchend, traumend, nachfinnend saßen die Helden bes Abenteuers, wie sie

VII. 9\*

nach einander angelangt waren, zerstreut im großen Saale. Sorg von Knöringen erschien als der Lepte. Man hatte ihn schon für erz mordet gehalten. Alle wandten ihre Augen mit fröhlichem Erstaunen auf ihn. Er aber, erschöpft, warf sich auf den ersten besten der Lehnsessel, freckte die kothigen Tüße von sich und seufzte: "Nun ist's mit mir aus!"

Auch war Berr Sans von Rechberg mit feinen Begleitern que gegen. Diefe hatten, wie er und fie ergablten, fobald fie an bem jenseitigen Ufer ber Hare gelandet, schon Rachrichten vom Miglingen bes Plans empfangen gehabt. Denn, wie fie fagten, fei ein ftarfer Kerl obemles zu ihnen an's Ufer gerannt, ber ihre Bestimmung gefannt, und einer ber beiben ausgefandten Bigeuner fein muffe. Gebalb man ihm auf feine Fragen: ob bie Berren aus bem Schloffe famen, in's Oberhelt wollten, ob bie Antern fchen gum Gieffbubet waren? bejahend geantwortet, hatten fie von ihm vernemmen, baß biefe Macht nichts aus bem Berhaben werben fonne. Gein Kamerab fei jählinge, als er fich im Zwielicht allzukeck bem Dberther genabert, um in bie Baffen gu fchleichen, von ben Stabtfnechten feftgehalten. und ftatt nach Gewobnheit fortgejagt zu werben, in's Gefängniß geschleppt worden. - Doch Rechberg und die Seinigen hatten fich bamit noch nicht begnügt, fondern ben Gauner aufgemuntert, abermals mit ihnen umzufehren, auf irgend eine Weife in bie Stabt gu gelangen, und irgend einer Scheuer einen brennenten Schwefelfaben anzulegen. Gern ober ungern ware ber Schelm bis gum Rreuz an ber Mühle von Wofchnau mit ihnen gezogen, bert aber, bei ber Bergichlucht, aus welcher ber Bach vom Thale Roggenhaufen hervorgeht plöglich unfichtbar geworden. Lange hatten bie Nitter barauf Angesichts ber Stadt in Unentschlossenheit berathschlagt, end: lich aber, als das Gewitter und der Regen heftiger zu werden ge= broht, ben Rudweg nad Godgen angetreten.

Nicht fo bestimmte Auskunft konnten ihrerseits Falkensteins Be-

gleiter von dem Verfalle auf dem Gießhübel gewähren. Die Einen verselben behaupteten steif und seit, das wüthende Heer sei unter Denner und Blig durch den Wald über ihre Köpse hereingesahren. Deutlich hätten sie den wilden Jäger, seine höllischen Gefährten und die seurigen Hunde erkannt. Andere wellten Erdbeben empfunden haben, als wenn der Veden des Gießhübels eingesunken und ein Theil des Waldes frachend zusammengebrechen wäre. Wieder Andere schweren, Falkensteins Entwurf sei den Narauern verrathen, der ganze Wald vell bewaffneter Bürger, Gangels Trülleren an der Spige derselben gewesen. Dieser letztern Meinung schien Landgraf Themas selbst geneigt zu sein.

Als nun Jörg von Knöringen, welchem Hans von Nechberg zur Herzstärfung eine ganze Kanne Weins eingeschüttet, Odem gewennen hatte, richteten Alle zugleich ihre Fragen an ihn. Denn er war der Lepte auf dem Platz geblieben: sein Jammergeschrei war mehrmals durch den ganzen Wald gedrungen. Er kennte allein Auskunft geben.

"Hel' Euch ber Teufel," rief er: "baß Ihr mich im Stiche ließet! Verwünsicht find Eure Währer hier zu Lande, von deren Bäumen vie Heren wie faule Alepfel fallen! Hätte sich mein gewalziger Schusyatren St. Georg nicht meiner armen Seele angenommen — ewig sei er gepriesen! — die verdammte Here, möge sie im allertiessten Schweselbfuhl ver Hölle brennen! ja, wahrhaftig, sie würde mich ohne Nettung erwürgt haben. Ich komte unter ihrer bleiernen Last keinen Finger regen, während sie mir dech sichen ihre frigen Satansfrallen zelltief, glaub' ich, in den Hals geschlagen hatte!"

Wiewohl Junfer Jörg von Knöringen nach tiesem Eingang seine Balgerei mit ber Göllenbrut in der aussührlichften Breite erzählte, mußte die ganze Geschichte burch ben Aufschluß, welchen er geben wellte, nur nech täthfelhafter werden. Nach langem Streiten, in welchem sich, unterfügt burch die Zauberfraft ber gefüllten Becher,

bie lustige Laune ber Meisen wieber herstellte, fagte Marauard von Balvegg: "Erle Herren und Freunde, wir wollen Jedem unter und überlassen, von der dummen Teufelei zu halten, was ihm beliebt. Nur acht' ich rathsam, nicht allzulaut daven zu reden, sintemal man und tapser auslachen würde. Denn es will mich bedünken, wir alle haben in merklichen Hasensvrüngen, so lang Jeder die Beine strecken kennte, den Reißaus genemmen, und, ohne eigentlich zu wissen, warum, Feriengelb bezahlt. Und das in der wahrhafte Grund, des willen ich glauben muß, Belial und Beelzebuh selber seien im Sviele geweien, se fremmen und freudigen Rittersteuten, als wir zu sein und rühmen dursen, einen Streich zu svielen Denn, straf mich Gett, ohne Wunder und übernatürliche Dinge ware Keinem von uns unter den Stieseln die Absähe lang, der Dem furz, die Schritte weit und das Herz im Leibe eing geweren."

Die Gesellschaft stimmte ben weisen Unsächen bes Junfers gern bei, und kam zum eigenen Trose barin überein, daß die Aaraner von bem ihnen gegeltenen Anschlage nichts gewittert haben könnten; auch baß ber von ihnen eingefangene Gauner, seines eigenen Genicks wegen, über seine Aufträge reinen Mund halten musse. Man seste sich zur Mergensuppe, beren mit Wohlgeruch aussteigende Tampsiwolfen schen vom ersen Tagesreth gefärdt wurden, während die Knechte bes Schlesse und ber Nitter alle Nosse gesattelt und reise fertig halten musten. Denn je ungläcklicher die Unternehmung gegen Narau ausgefallen war, um se mehr versprach mon sich von dem Entwurf auf Brugg.

30.

## Gine Umfahrt von gween Tagen.

Nur Thomas, ber Landgraf, blieb von allen feinen Freunden allein ber, welchen die Berbeifungen ber Inkunft nicht fe leicht über

ben Berbruß troften fonnten, welchen bie Begenwart brachte. Gin Stell, ber fich vor bem unabwendbarften Diggefchicke nicht bengen. ein halsstarriger Trop, ber auch ber Macht aller Berhangniffe nicht weichen wollte, ichien Erbfchler feines Beichlechts und in ihm fait gur Ungeheuerlichkeit ausgewachsen zu fein. Je mehr fich bie lebrigen nach und nach zufrieden gaben, je mehr ichien feine geheime Buth gu fcmellen. Er fließ nur einfilbige Borter vor. Geine Mugen rolls ten bufter und tudifch unter ben buichigen, tiefen Braunen. Geine bide Unterlippe war verstehender und herabhangender, wie vom fchampollen Merger über ben vereitelten Entwurf, ober vom bittern Sohn ber Rachluft niebergegerrt. Zuweilen ichien er gar nicht an bie Möglichfeit bes nachtlichen Ereigniffes glauben zu fonnen. Er lebute fich weit aus dem Fenfter vor, als muff' er fich überzeugen. bag Marau fein Afchenhaufen fei, bag ber Thurm Rore noch folz am Strom aufrage. Dann fpiegelte fich finfterer Schmerz in feinem Blidt; bann entfuhr feiner gahrungevollen Bruft ein Ceufger; bann trieb ber Born eine brennenbe Rothe über bie braunen Backen. Er hob bie geballten Faufte, und murmelte einen neuen Schwur gwiften ben Bahnen, bag er alle feine Schlöffer und fein Leben baran fenen wolle, bis Aaran und der Thurm feines Tobfeintes ausgebrannter Staub maren.

"Wir find," ricf er, "von ben falfchen, feigen Hunden, ben Zigennern, im Stich gelaffen, fonst war' heut' Alles schon abgethau; wir hatten ben Konigstein besetzt; wir hatten ben Tuckmauser Gangolf lebendig gefangen und gebraten. Ich nehme ben henker mit mir; und ohne Barmherzigkeit, wo mir einer ber verfluchten Schleischer aus Aegwptenland in ben Weg läuft, laff' ich ihn vom Leben zum Tobe bringen!"

"Darin haft du gar nicht Unrecht, Better," fagte Marquard: "Es bunkt mich überhaupt, dir fiehe, als tapferm Kriegsmann, übel an, dich mit dem heibnischen Gesindel einzulassen. Das halt's mit tem Tenfel: wir aber, firaf' mich Gett! find ehrliche Christen, bie mit dem Schwert und Recht schaffen können, ehne nach Keth zu greifen. Nichts für ungut, aber die ift gang recht geschehen, und ter Satan hat und diese Nacht dafür Alle weidlich geneckt."

"Ja, bei St. Georg und den zehntausend Nittern!" schrie der Herr von Knöringen: "Lieber wellt' ich den Freihos und den Thurm, mit dem Degen, am hellen Tage ernürmen, als much noch einmal mit der Brut des Melech in einer se abscheulichen Nacht fasbalgen. Es wird mit dem Gangels noch aufzunehmen sein, und wäre der starfe Simsen selbst nur ein schwindsüddiges Knäblein gegen ihn. Ich habe all' mein Lebtage gehört, die Trülleren's von Narau wären wenigstens ehrliche, gettessürchtige . . ."

"Nein, nein!" brullte Thomas: "Rein chrlicher Tropfen Blutes in irgend einem Trulleren! Rein aveliger Funte mehr in biefem Nach, bas fich langft mit Burgern, Bauern und Leibeigenen gemein gemacht bat! Dabei hangt es mit Leib und Geel' ben Giogenoffen an und hat mit ihnen unfern Untergang geschweren. Darum beschinwfte ber meineidige Gangelf öffentlich vor ber Ritterschaft mein Saus, meine ihm verlobte Richte, mich felbst. Gestern nech überfiel ber Buschklepper hinterrücks, ohne Fehre angesagt zu haben, bas Frautein von Falkenstein und stad zwei ber ebelsten Roffe meiner Diener nieder. Aber, aber . . . " Sier unterbrach fich ber Freiherr mit einem innigen gebeimnifvollen Lächeln bes Grimms, indem fich bie Täufte wieder frampibaft ballten, und feine Augen finnig emperstarrten: "Alber er wird gezüchtigt! Eine Rache, wie ich für ihn ausbrute . . ja, baß ich fein Schlangenneft ausbrenne, Spaß ift's! aber - fein Berg fell langfam unter Göllenleiten verblaten, wenn ich . . ja, vor feinen Augen will ich, wenn . . . "

Der Freiherr schwieg. Er schien etwas Graftliches im Wurf zu haben, und sich nur barum zu unterbrechen, weil, indem er gerodet hatte, sich seiner Cinbildungsfraft nech gräßlichere Plane aufdrangen,

vor benen fich nicht fein Berg, fondern seine Zuverficht entsetzte, bag

"Du bist auf gutem Wege!" fagte Nechberg: "So freust bu mich."

"Du machst ber Worte zu viel, Better; bas allein hab' ich wiere tich!" rief der herr von Balbegg: "Die Sonne geht auf; die Pferde siehen gesattelt. Fort, fort! Ich fürchte, Brugg läuft uns von dannen, wie Narau. Wenn ich eine einzige Waffenthat gesehen habe, will ich der Werte se viel horen, als du zu geben Lust haft."

Der Freiherr fammelte fich, bat feine ebeln Benefien um nur furge Triff, und verließ fie. Er nahm weber von feiner Bemahlin. noch von feiner Richte Abschied, fondern ertheilte bem Schleffveat mancherlei geheime Befehle, und hielt noch lange Unterredung mit bem Lellhard. Dann fam er in heiterer Miene, als fei ihm etwas wider Erwarten wohlgelungen, auf ben Burgplat, wo Mitter und Anochte ichen mit Roffen langst versammelt ftanden und feiner barr= ten. Cebald er fam, schwangen fich bie Berren in die Cattel. Die Anechte folgten. Auch ber Freiherr, bem mit entblößtem Saupt in großer Chrerbietung ber Schlofregt ben Steigriemen hielt, faß auf. "Rubi," rief er bem Begt gu, "es fann bir nicht fehlen. Die Beckvieife hab' ich bir gegeben. Fangst bu mir bie Wachtel, meld' es unverzüglich! Ein Geschenk halt' ich bir bereit, wie bu noch feins empfangen." Co fprach er und fprengte zu ben Borberften. Der gange Bug feste fich in Bewegung. Den Schluß machte, in giem: licher Entfernung von ben Uebrigen, Meifter Sammerli, ber Scharfrichter ven Kalkenftein, mit zween Anechten.

Der Mergen leuchtete annuthevoll burch bie von ben Nachtgewittern erfrischte Landschaft. Um die Bergstirnen bes Jura schwammen blaßgelbene Schleier halbburchsichtiger Wölfchen. Jedes Blatt, jeder halm trug seinen Negentrevsen, wie einen Diamant. Statt bes Stromes wand sich durch die fundenweiten Chenen bes Aarthales eine breite Mebelbande, ben Lauf bes Fluffes bezeichnend und vershüllend. Und wie die Senne über ben Zinnen von Lenzburg's und Narau's Thürmen höher flieg, trat Leben in die tedten Mebel, die sich welkenhaft über ben Fluß im Gelblicht zusammenrellten, erhoben und ber Tageskönigin entgegenschwangen, ihr gleichsam Huldigung zu bringen.

Der ansangs etwas larmente Jug ber Neisigen warb auf bem rauhen Wege burch bie Walthügel gegen ben Benkenberg nach und nach nummer. Man hörte nur bas Geklitter ber Wassen, und, unter tem unsichern Schritt ber Pserbe, das Gerassel ber Steine, die der Negen von den Höhen in die Wege niedergeschwemmt hatte. Nur Falkenstein, wenn er zufällig rechts durch sich öffnende Schluchten, oder von freien Hügeln, die Stadt Aarau erblicke, und den grauen Thurm Nere sah, der stellt in der Morgenbracht ihn zu höhnen schien, murmelte Flüche. Ganz andere Empsindungen, mußte man glauben, wurden in seiner wilden Brust herrschend, als er zwischen den erhabenen Felsen der Geisftue und Wassersue, vom Näcken bes stillen Benken, nech einmal die Augen zurückwandte nach den Cinsamkeiten der Hard. Das Harte seiner Gesichtszüge schwand, und sowehl sein Blick, als ein halbunterdrückter Seufzer verkündeten eine Art schwermüthiger Sehnsucht.

Der Weg wandte fich, auf ber Mitternachteseite bes Gebirgs im Schatten ber Gebürche, neben einem rauschenden Bach, gegen bie armlichen hutten bes Oberhofs zum Thale von Welflinswul. Bald schloß fich bie lachendere Landschaft bes Frickgau's auf, in beren hintergrunde ber Schwarzwald, jenseits bes Rheines, seine finstern Gebirgsmaffen wie einen blauen Borbang aus einander breitete.

Je naher die Nitter gen Laufenburg kamen, je frohlicher ward ihr Geift in ber Soffnung theils bes Wiederschens einer zahlreichen und luftigen Gesellschaft, die sie für die Mühseligkeit und Noth ber letten Nacht schables halten sellte, theils ber kriegerischen Abenteuer,

benen fie in biefen Tagen vorbehalten waren. Rur Thomas von Kalfenftein, und Rechberg nebit Marquarb, die an feiner Seite que porberft ritten, redeten halbleife unter fich bas Bestimmte über bas Unternehmen gegen Brugg ab. Es ward festgesett, baß Rechberg und Thuring von Sallwyl bie gange Macht ber Ritter und Reifigen bei Laufenburg zusammenziehen. Falfenstein aber unterdeffen einen Befuch in Brugg machen felle, um bie Ctatt, falls fich übler Arg= webn von Maran babin verbreitet batte, einzuschlafern. Die beiten Berren von Balbegg, welche nach Brugg verburgrechtet waren. wurden bestimmt, ben Landgrafen babin zu begleiten. Denn bie Stadt follte ohne Gewalt, ohne Blutvergießen, burch bloge Lift überrumpelt werben; Kalfenstein fich ftellen, als femme er ven Zurich. um ben Bijchef von Bafel zu helen, zwischen Zurich und ben eib= genöffischen Belagerern biefer Ctabt Frieden gu vermitteln. Dan lachte im Boraus über biefen Kaschingeftreich und über bie Augen. welche bie betregenen Brugger beim Gingug bes Beren Bijchefs machen würden, benen Rolle Sand von Rechberg fich vorbehielt felber gu fpielen.

In selchen Unterhandlungen zegen sie burch bie sinstern, weiten Waldungen langs bem Ahein hin, bis sie nahe vor sich bie Stadt Laufenburg und bicht vor berselben auf dem felsigen hügel das weitz läusige Schloß mit ben starken Thürmen und hohen Mauerzinnen erzblickten. Da schwiegen Alle. Denn der Anschlag auf Brugg sellte ben Nichteingeweihten Geheimniß bleiben. Das Städtlein wie das Schloß Laufenburg, war mit allerlei Kriegsvolf besept. Nech sah man an den frischen Ausbesserungen der Stadtmauer, welchen Schaden das grobe Geschoß der Berner und Baseler angerichtet hatte, die mit ihren Schlachthausen ein Jahr verher davor gelegen waren.

Die Nitter wurden in der Burg mit Jubel empfangen, wo Thuring von Hallwyl, hans von Falfenstein und Andere schen längst ihrer geharrt hatten. Alle brannten in wiser Ungeduld, den Krieg wiber bie Gibgenoffen ihrerseits anzuheben. Nitter Burfhard Munch hatte frifche Betichaft aus bem Elfaß gejandt, bag ber Daubfin mit ben Frangofen auf bem Weg mare gegen bie Schweizergrengen, um bie Stadt Zurich von ihren Belagerern zu entschütten. Der romifche Kenig Friedrich hatte auf bem Tage zu Nurnberg tie Giegenoffen per bem gangen Reich angeflagt, und bie Churfürsten, Furfien und Berren und Statte tes Reichs ermahnt, wider bie Schweizer gu gieben. Run wurde ergablt, wie mannhaft bie Zuricher bis jest noch wider bie vereinte Macht aller Gidgenoffen fritten, obwohl fie gu Maner und gu Land umlagert waren; wie fie bes Reichs Panner, gu St. Beter und von andern Thurmen herausgestoßen, weben ließen; ben Eidgenoffen zum Spott, als Rube gubrullten und ihnen bas Weltgeschrei: "Sie Defterreich!" in täglichen Gefechten, Ausfällen und Scharmugeln burch bie Dhren gellen liegen. Dech verheblte man nicht, bag bie Deth ber taufern Stabt täglich fteige, und es bebe Beit ware, burch greße Unternehmungen bie Aufmerksamfeit ber Civaenoffen nach antern Richtungen zu gieben.

Landgraf Thomas, nachdem er fich im Schloffe eraulett und bie legien Abreden genemmen hatte, faumte nicht, faß rasch mit ben beiden Balbeggern und einigen Knechten zu Pferde, und ritt nech benfelben Tag über Waldshut nach Jurgach.

In ter Frühe tes andern Mergens brachen die Nitter auf nach Brugg. Das Gelaute ter Sonntagsglecken scholl von allen Törsern. Auf Landuraßen und Fußwegen durch bie Felber wandelten die fremmen Bäuerinnen von entlegenen Hösen und Weilern der sernen Pfarzstirche zu; Alle seulich gerutt, einen Blumenfrauß und Resenfranzstitiam in den ver sich zusammengefalteten Händen. Mit nicht gar senntäglichen Gedanken muberten ihverseits die Ritter die Gestalten der ländlichen Schönen, die mit ehrerbietiger Verneigung und niederzgesenften Augen grüßend an ihnen verbeigingen, dann von Neugier gesesselt in einiger Entsernung hintenher stehen blieben, den Gevren

nachsahen, und, wenn biefe ben Repf manbten, mit lautem Gelächter bavon fprangen.

Blücklicher, als gewöhnlich, trafen bie Reifenden, als fie nach einigen Stunden zur Stilli an die Hare gelangten, ben Fahrmann am rechten Ufer, alfo bag fie fegleich überschiffen fonnten. Gine junge Bauerin war auf bem Baffer ihre Gefahrtin, Die vielleicht ohne ten fteifen Conntageput noch fconer gewesen ware. Diese Blauaugen, bies muthwillige Beficht, Dies Goldhaar, welches fich in bicken Rlech: ten am hinterhaupt um bie breite, löffelformige Gilbernadel mand, ber gierliche Arm mit bauschigt über ben Ellenbegen aufgestreiften Semtarmel, hatten auch an Sofen Groberungen machen fonnen. Aber bas ichwarze Göller, wie eine Schiene von Gifen um ben Sals gefchloffen, ber Bruftlat, welcher gleich einer bretternen Bruftwehr ben Bufen gufammenbruckte, und mit feinen Binnen fait gum Rinn aufragte, ber furze schwarze Rock mit zahllosen, eingenähten, fleinen Falten, welcher glodenartig breit von beiben Suften abftant, bingegen faum binab über bie Anie reichte, bie scharlachrethen Wellenftrumpfe mit bunten Zwickeln, wurden felbst ben Buche einer Benus zur Ungestalt verfrüppelt haben. Indeß erinnerte sowehl die Dabe tiefer Reisegefährtin, als tes Thurmgetrummers ber Freudenau links, ben ebeln Marquard von Balbegg an jenen abenteuerlichen Svrung, ben er ber ichonen Begutte willen vor einigen Mongten, burd Bangelis Beschicklichkeit ober Kraft, gemacht hatte.

Die man auf Neisen wehl pflegt, gab Marquard, gegen die Frentenan zeigend, ber fie fich langfam näherten, bas Geschichtchen zur Unterhaltung seiner Begleiter zum Besten, mit aussührlicher Malerei bes alten Lellharben und seiner Buspredigten, ber reizenden Begutte und ihrer Schüchternheit; seiner Bersuche, sich bes artigen Kindes zu bemeistern, und ber eisersuchtigen Grebheit Gangelss. — Je ausgelasseneres Gelächter Hans von Balbegg bei der Erzählung seines Bruders über die Nave schallen ließ, se büsterer ward ber Faltenwurf von bes Landgrafen Gesicht. "Du bift mein Better, Marauart," fagte er argerlich, "aber bei ben Weibern ein schamleser Gesell."

"The!" rief Marquard lachend: "feit wann bist bu, Themas, unter bie Heiligen getreten und ein Teind ber Schonen gewerben? Nahmst bech sonst kein Bebenken, wie ich mich wohl erinnern mag, die Paradiese zu lieben, und bei mancher Eva bie Schlange am Baume ber Erkenntniß zu sein."

"Du unterscheibent nicht; bir find Perlen und Riesel gleich!" erwiederte ber Landgraf: "Danke beinem Schepfer, bu bift mein Better, aber ich hatte bich zu ben Füßen ber Begutte tobt niebers gestreckt."

Beibe Balbeager erneuerten ihr Belächter, indem fie ben Freiberen von allen Seiten beidvauten, eb er eber ein anderer es fei. ber mit ihnen rebete? Er aber gebet ben Fahrleuten gebieterisch, angulegen an's Land, als fie in ber Mabe ber Burgtrummer eben im Begriff waren, bas Ufer ju verlagen, um bem Streme folgenb, quer über bie Mare ben Sutten ber Stilli gugurubern. Er flieg an's Land. Die Balbegger begleiteten ihn auf feine Bitten gur Ruine. Marguard führte ihn zum Gewölbe, zeigte, we Jeber gestanden und geseffen, und fluchte über fich selbit nech einmal fraftig, bag er Narr genug gewesen sei, bem Bangelf nicht ben Repf gesvalten, bas arme Marchen nicht zu nich auf ben Cattel genommen, und es von bem wuften Begbarben erlost ju haben, ber es in ber Welt umberichterve. Der Freiherr von Falkenftein ichritt langfam im Bewölbe umber; feine Augen ichienen Berlorenes zu fuchen. Er fette fich einige Angenblicke auf tie bolgerne Bank, wo bie Begutte geruht hatte; fprang bann haftig auf und ging mit feinen Befahrten wieber zur Fahre ohne ihren Schergreben etwas zu erwiebern. Als aber ber geschwätzige Marquarb fagte: "Gangelf Trulleren ift nicht halb fo guchtig und ehrbar, benn bu, Better Thomas! Straf mich Gott, wenn bie Begutte nicht im Thurm Nore bei ihm andere Ave

Maria's betet, als beim alten Lollharden!" ta ergriff tas Wert Falfensteins ganges Wesen auf seltsame Weise. Man sah ein und willfürliches gichtisches Buden seiner Gesichtsmusteln, und mit ten Santen fuhr er vor sich hin, als fühl' er Schwindel.

"In's mit bir Matibai am Lesten?" rief ihm Marguard etwas erschrecken zu! "Was verzerrft bu bas Gesicht, und hascheft nach Mücken, wie einer, ber verscheiben will?"

"Troue Gett seine arme Seele!" rief Thomas von Falkenstein mit gedämpfter und boch lowenartig brüllender Stimme: "Das schwer' ich euch bei meinem Leben, der hunt im Thurm Nore sell ben beurigen Wein nicht schwecken. Sind wir fertig mit Brugg, muß Aarau an ben Tang! Fort, fort!"

Sie waren am andern Ufer; ichwangen fich auf bie Refie, und sprengten ben jähen Rain auswärts gegen Brugg. Es war nech nicht Mittag, ale fie ber Stadt anfichtig wurden. Salfenfieine Unmuth fchien fich zu legen, je naber fie famen. Geine Geele warb von tem Geranfen an bas gemeinschaftliche Unternehmen erfüllt, bas ver ihm lag. Marauart jauchtte. "War ich achtuntvierzig Stunten alter," rief er, "ich fene mir ein Rauschchen. Ihr Brugger seller mie ichweren Zinsen guruckzahlen, was mir eure gnätigen Berren und Dbern von Bern am Schenfenberg gefündigt und gefiehlen haben! Rubre bu bas Wert gu Brugg, Better Thomas, benn mir fecht tie Galle beiß, wenn ich mit ben Epiekkurgern gu ichaffen babe, beren Banner ich bieber bemutnig folgen mußte. Burem, will's bir ebra lich geneben, mit ter Degenflinge fann ich reren, Ginten machen und beweisen; mit meiner Bunge will's nicht fert. Bum Staate: mann taug' ich se wenig, als ter Rabe zum Cherfingen; fann nicht ben Kagen freichen, nicht in's Genicht lagen und vern lecken und hinten fragen."

Auf der Brude grufte tie einziehenten Mitter ber Thermachter ber Stadt, indem er bie Belafarme abgeg und fich ehrerbietig fe tief

verbengte, daß seine Stirn fast den Juß des Freiherrn von Falkensstein im Steigbügel berührte: "Glückseligen, guten Morgen, gnädige und wehlgestrenge Herren!" fagte er: "Schon früh auf dem Weg am heiligen Sonntag! Schon weit her? möcht' ich fragen, wenn's mir geziemte, gnädiger Herr Gevalter."

"Du bift ein kluger Bursche, Gevattersmann," antwortete Fallenfiein, ber bem Thorwart vor einigen Jahren ein Kind aus der Tause gehoben hatte: "so magst bu's wehl wissen! Wir kemmen aus dem Lager von Jürich, und reiten gen Basel zum Bisches. Es ist baran, daß ber Friede mit den Eidgenossen bestegelt werden soll."

"Gett im hehen himmelsthron sei gelebt und gevriesen!" rief ber Therwächter und tauzte, die Pelzmüge zwischen den gesalteten Händen, in lustigen Beckssprüngen neben den Nittern her: "Triede also? Keiner Seele verrath' ich ein sterbendes Wörtlein! Also richtig? Gnädiger herr Gevatter, das ist eine Freudenbetschaft, wie wir in Brugg lange feine vernahmen. Ich will vom Thurm blasen, wenn das heilige Friedenswert vollendet ist; mit allen himmelischen Seerschaaren will ich um die Wette blasen; Gett geb' Euch tausend Glück und Segen auf den Weg, gnädiger Herr Gevatter!"

Sie ritten ben schroffen Rain hinauf in bas Stabtlein zur Herze, wo sie ihr Mittagsmahl bestellten. Bis es bereitet wurde, gingen sie durch die Stadt, wo sie leutselig mit den ihnen wehlebefannten Bürgern redeten, die vor den Häusern im Sonntagszgewand umherstanden, und sich gegenseitig um Neuigseiten befragten. Das Erscheinen der drei adeligen Mitdürger und die wichtige Miene, mit der sie von ihrer eiligen Sendung nach Basel redeten, dort zur Abschließung des Friedens den Bischef abzuholen und in's Feldlager der Eitgenoffen zu begleiten, erfüllte Alles mit Glauben und Freude.

Nicht mit fo großer Zuversicht empfing ber große Schultheiß Lubwig Effinger bie Neuigfeit, als ber Landgraf, nebst ben beiden Brüdern von Balbegg, ihm ben Ehrenbesuch abnattete. "Möge Gett

mit all seinen Heiligen ben rechtschaffenen Männern beistehen, bie am Frieden arbeiten!" sagte er: "Allein ich zweisle, daß es heutdamit ernstlicher gemeint sei, denn bisher. Zürich ist vem Schweizers bund abzesallen. Die Helser aus Winterthur, der Abel aus Thursgau, der römische König, welcher das heilige Neich wider und in Harnisch beingen, der König von Frankreich, welcher Ereberungen machen will, sinden an der Eintracht der Schweizer und an der Nückscher Zürichs zur Eitgenoffenschaft keinen Vertheil. Warum sellten sie Frieden begehren? Die Schweizer bieten ihn täglich, sebald das abtrünnige Zürich den Bund mit Desterreich fahren läßt. Man will ihn nicht."

"Herr Schultheiß," entgegnete ber Landgraf, "Ihr sehet die Dinge noch in der Lage, wo sie sich ver einigen Wechen befanden; und damals hattet Ihr Necht. Allein es gibt keinen schlechtern Kitt, als den Eigennuß, der die Freundschaften der Höfe zusammenhalten seil. Die deutschen Fürsten zeigen keine Begierde, sich für Berzgrößerung des Hauses Desterreich zu epfern, und die Franzesen zuwiel Begierde, ihr Neich bis an den Nhein und bis in das Innere der Schweiz auszubreiten. König Friedrich, von jenen verlassen, won diesen bedroht, int daher gern geneigt, zurückzutreten, sobald es, umbeschadet seiner königlichen Ehre, geschehen kann. Jürich allein kann der Gesammtheit der Eidzenossen nicht lange widerstehen. Sein Gebiet liegt verwüstet. Damit werdet ihr Euch erklären, wie der Ariede nun Allen wünschbarer geworden sei, denn jemals."

Ungländig lächelnd schüttelte der Schultheiß sein weißes Haunt und sagte: "Denket an mein Wert, obler Freiherr, die gezuckten Schwerter kehren nicht in die Scheiden zuruck, bever sie stumpf oder gebrochen stad. Leidenschaften sind gewaltiger, denn Klugheit. Frankzeich und Desterreich lassen nicht von der Schweiz ab, bis entweder ihre Heeresmacht in unsern Thälern begraben liegt, oder ihre gegenzfeitige Cifersucht sich wider einander bewassnet und der Scheidewand

freh wird, die unsere Alpen zwischen beiben Grenzen bau'n. Desterzeich aber läßt seine Entwürse wiere uns nech lange nicht fallen, und ber Abel nicht seine Gessungen, die freien Städte und Länder wieder unter sein Joch zu bringen. Man will feine Treiheit in Europa dulben. Man fürchtet die Nachabmung unsers Beispiels von den seufsenden Wölftern. Wir leben im Ansang eines tansendiährigen Krieges, eines Krieges auf Iod und Leben. Es gilt um Treiheit oder Knechtschaft des menschlichen Geschlechts. Das Haus Desterreich will den Teuerbrand nicht se nabe vor seiner Ihür. Ihr wiset, wie schen die Tireler gesagt baben: Wir wellen Schweizer werden! Das vergist uns Desterreich nie."

"Ich hatte nicht gemeint, herr Schultheiß," fagte hans von Balbegg, "baß jemals die Zunge eines Effingers fo laut wiber bas erlauchte Erzhaus eifern konne!"

"Meine Berältern," versetzte ber Greis, "haben bem hause Habsburg wehl gebient. Mein eigener Bater ift vor sechätig Jahren mit bem Herzege ver Sempach gefallen. Seitzem hat Desterreich seine Nechte an uns aufgegeben. Heut bien' ich mit Effingerscher Treue meinen gnäbigen Herren zu Bern und ben Kiegenessen. Ich hoffe, gesammter Arel im Nargan kennt keine andere Chre, als seine beschworne Bilicht."

""Beidwerne Buicht!" rief Marquart: "Straf' mich Gett, ich meine, ber Abel ift wehl fo frei, als bie Stadt Bern; und Bern felbit ift nech Angeberige von Kaifer und Reich, gleichwie jeter Erelmann."

"Still, Letter!" rief Thomas von Jalkenstein tazwischen: "Daven ift bier die Nebe nicht. Unsere Sache ist nicht, den Streit, sendern den Frieden zu erneuern. Wir, Herr Schultbeiß, wellen Freunde bleiben. Heut' ziehen wir nach Basel. Lielleicht treffen wir den Bisches schwen unterwegs an. Veranstaltet auf mein Ehrend wert, was zur großen Friedensseier würzig ist. Wir, als Eure Mithürger, wollen Eure Gäste fein."

Damit beurlaubten fich bie Ritter, bas Mittagemabl in ihrer Berberge gu fuchen, welches fie abgelebnt batten, von ber Baffreiheit bes Schultheißen anzunehmen. Wie fie aber in ber Berberge ichen gu Tijche fagen, öffneten fich bie Thuren, und ber Gregweibel in Mantel und Stab, geselgt vom Rleinweibel und ben Stabtbienern, trat berein. Die Lestern bielten in glangenben Gilberfannen ben Chrenwein, welchen fie aus Auftrag ven Schultheiß und Rath ter Statt Brugg überbrachten. In einer wehlgesesten, zierlichen Rete bat ber Großweibel bie ebeln und geftrengen Berren, Mamens bes löblichen Rathes und gesammter Burgerschaft, Diesen geringen Beweis ber Sedrachtung auftig aufnehmen zu wellen, welchen fie, als Mitburger und Mitarbeiter am beiligen Friedenswerk, fo wohl verbient hatten. Der Landgraf bankte freundlich im Namen feiner Reifegefährten, und brachte ten Weibeln gu Santen bes Ratbes ten erften Trunk gu, welche fich barauf mit tiefen Berbengungen wieder entfernten.

Die Mitter schienen zu fühlen, baß biese Ehren: und Freundsschaftsbezeugungen ihnen jest eben am wenigsten gebührten. Sie tranfen schweigent ben ebeln Rebensaft, ben ihnen gangefällig eine Siabt barbet, über beren Untergang sie brüteten. Auch verließen sie bieselbe, sebald ihre Nosse bereit flanden, eilsertig, und begaben sich über ben Bögberg zurück in den Friekgau. Mit ber beginnenden Nacht trasen sie wieder bei ihren Gesellen in Laufenburg ein.

31.

## Die morbnacht.

Hier verftrich ber felgende Mergen in friegerischer Geschäftigfeit. Delche, Schwerter, Armbrufte, Buchsen wurden in Stand gesett; Keller, Harnische, Pickelhauben geputt; bie Pferde untersucht; Die VII. Mannschaft truppenweise gemustert. Nur bie Vernehmern wußten, wehin es geben werte. Die meisten Uebrigen riethen nach Zurzach und Schafshausen. Gin Gilbete war ichen ben Abend zuwer nach Bern gegangen, ber ben Absagebrief ber Valfenseine babin trug.

Nachmittags fenten nich bie Netten ber Rriegelente in Bewegung; alle gu Pferbe. Es waren ihrer fünf: bis fechebundert. Gie ritten in weitgebehntem Buge langfam und paarmeije gwiichen tem Gebirg und bem Abeinufer aufwarts, bis bas Bligen ihrer Waffen bem neugierigen Blick ber Rachschauer gwischen Gebuichen und Walbern, Benfeits ber Thalschlucht von Guly, erloich. Dann brebten fich Die reifigen Schaaren gegen bas Innere bes zweiten Gebirgeschlundes, welcher ihnen zur Rechten hinter einem Borhang von Tannen und Buchen verbergen lag. Ein wilder Bergftrem führte fie verüber an ben armen Sutten von Mettan und Ganfingen, und nach einigen Stunden gur Sobe bes Gebirgs. Bon bier, auf faum gebahnten Bfaben, Die Roffe am Zügel leitenb, wanderien fie bei nachtlicher Dammerung bas felfige Monthal nieder. Che fie noch bafelbit gu ben wenigen zerftreuten Butten gelangten, befahl I hemas von Salfenftein, Salt zu machen, und bie Guhrer ber einzelnen Saufen gu versammeln.

"Jost ift es an ber Zeit, oble Herren," sprach er, "ben tapfern Leuten, die Euch solgen, bas Geheimniß unsers Unternehmens aufzuschließen. In wenigen Stunden beben die Teinreligkeiten an. Die aarganischen Stadte mussen der Reihe nach solgen, Brugg soll den Reigen führen. Gefahren haben wir diese Nacht keine zu beziehen, sondern nur zu erobern und gute Beute zu machen, im Vall uns gelingt, unverrathen die Stadt zu erreichen. Was wir erbeuten, wird auf Schiffe gebracht, und die Aare hinab zum Rhein und nach Lausenburg. Dert wird getheilt. Graf Görg von Sulz sell sich, während die Uebrigen in's Ther bringen, der Schiffe am Naruser versichern und sie hemannen. Jörg von Knöringen, Hug

ven Segnau und Fritz vem Haus, sperret mit Enern Leuten alsbald bie Ausgänge ber Stadt, damit kein Begel aus dem Nen entwische. Bentelin von Hemmenbesen, Marr ven Embs, Balthasar ven Blumenegg, Ihr werdet die Bernehmien, besenders die Nathscherren und Schultheißen, aus den Federn helen, im österreichsischen Gause versammeln und bewahren; Schneiderhans wird Euch führen. Der kennt seds Haus, seden Durchgang, seden Mann, und wird ihrer keinen übersehen. Denn als er ver einigen Jahren mit lesen Streichen die Stadt verwirft hatte, sprachen sie einmithig seine Berzbamung aus. Nun hat er Luit, satt Gnadenstimmen zu serbern, Gnadensisse zu geben. Ihr dürset trauen. Hans von Nechberg, Thüring von Hallwel, die Herren von Baltegg bilden mit mir die Berhut, die Uebrigen sellen indeß in der Entsernung von einigen hundert Schritten folgen. In die Stadt einmal erbrechen, werd' ich Allen zur Gilfe sein."

Während er diese und andere Beschle gab, hatten fich die Saufen nach und nach auf der Bergwiese näher berbeigerrängt, ihn zu hören. Plöplich drehten sich alle Köpse seitwärts, ein Murmeln der Berwunderung oder Furcht durchlief die Menge. Man sah, im ung wissen Zwielicht, der Menge mit langsamen Schritten einen wie es schien vernehmen Herrn, mit ehrerbietigem Geselge, vom Berg herab an der Außenseite der Bersammlung hinreiten. Er war in einen weiten Mantel verhüllt, trug aber einen Hnt, wie ihn anzeichene Briefter oder Bischöfe zu tragen pflegen. Unter denen, zie ihm vaarweise selgten, erfannte man deutlich Persenen, welche in die Ehrensarben von Basel gekleidet waren.

"Zill!" rief ber Freiherr mit gedämpfter Stimme: "Sehet Ihr nicht, baß es ber herr von Nechberg ift, welcher uns biefe Nacht als Bischef von Basel begleiten und unser frommes Werk segnen muß? Entsernet alles Geräusch. Keiner lache, keiner plaubere, huste voer niese. Wir mussen auf Kageniehlen an's Ther schleichen!"

Darauf ritt er gum vermeintlichen Bischef und langfam an feiner Seite perans. 3bm folgten bie beiben Berren von Balbegg; tiefen Die Ehrenfarben von Baiel; Diesen als Lagbeten, Edweiber und Diener einige andere Baare, alle in Manteln. In einiger Beine felgte femeigent ber lange Bug ter Uebrigen. Dumpf trebnte ter Buf ber Reffe burd tie Biefen unt fatafenten Derfichaften. Was noch in ben Sanfern machte und bie beweglichen schwarzen Meiben je vieler Reifigen vorübergleiten fab, fchwieg voller Furcht und Ent: feten und abnete Bofes fur bas gange Land. Gin einziger Mann ven berghaftem Ginn meinte, er muffe bie Stadt Brugg warnen. und frrang, ale ber Bug, ber fein Ente zu nehmen icbien, an ibm verüber war, beimlich auf Seitenwegen taven, ter Start gu. Wie er aber, unter ber furgen Steige, von ber Biefe feitwarie in bei. Rabemeg treten mußte, erblichte er bie Borberfien ichen in ber Nabe. Darum verdeprette er feinen gauf. Der Edjall feiner Edritte verrieth ibn, und tie Gile gen Brugg machte ibn verradvig. Jaco fprengten ibm Galtenfiein und Rechberg nach und elefen : Eteb! als ne ibn ichen zwiichen ten Reffen hatten.

"Bebin fo bebent, Landsmann?" fragte ibn ter Landgraf.

"Gen Brugg!" erwiederte etemles ter Mann: "Unt taufent Getteswillen laffet mich, ich bab' ein Rindlein in Ledesnothen tabeim "

"En bis aber nicht aus ber Stabt!" fagte Salfenflein; "Wie heißest bu?"

"Hans Geißberg heiß' id., gentrenger herr von Follenstein!" erwiederte ter Bauer: "und gebe in ten Arqueilaten." Damit that er einen gewaltigen Trung hinaus ver tie Pferte, um qu enttemmen. Hans von Rechberg ibm nach. "Weg mit ibm; ter tennt mus!" rief ter Landgraf. Balt barauf heute man einen burchringenden Schrei. Es ward fill. Als tie Verbut zur furzen Steig kam, sah man ben Leichnam bes Mannes am Wege liegen Die Nesse alle gingen schen in weitem Begen tavan verüber. Gs war eben Mitternacht vergangen, als ans ben bunkelgrauen Nachtnebeln bes Narenrems tie schwarzen Gebilde ber Stadtthürme und Mauern von Brugg wie wachsende Schatten herverstiegen. Ihre verwerrenen Umrisse gestalteten sich immer bestimmter, je näher man kam. Der Landgraf hieß nun biejenigen, welche die Karben ber Stadt Basel irngen, als Ueberreiter veraustraben, und an die Bierten bes Narethores vechen. Sie geherchten zu wiederhelten Malen. Alles sag im ersten tiesen Schlaf. Indlich ries vem Thurm bes Thores die Stimme des Wächters herab: "Wer flevst und lärmt brunten bei später Nachtzeit?"

"He, Gevatter, fennst du Kalkenstein nicht?" antwertete der Landgraf: "Der Herr von Basel ist hier. Ihn' auf! Wir bringen Krieven und eilen gen Zürich in das Lager unserer Herren von Bern. Auf, auf! wir eilen, Gevatter, auf!"

"Gettes Bunden!" ichrie ber Wächter mit fröhlicher Stimme: "Hätt' bas nicht geträumt! Alfsgleich, guäbiger Herr Gevatter, alfsgleich wird aufgethan! Gettes Bunden, mur um ein Kleines Gebulo!"

Nach einer Weile ranelte bas Schleß ber Pferte unter ben greßen Schlüseln: die ichweren Riegel freischten, wie nie zwückgezegen wurden, und die Therfügel gingen fnarrend aus einander. Ehrzfürchtswell trat ber Wächter und mit tieser Berbengung herver auf die Aarbrücke, dem Arciberen entgegen. An ihm verbei ritten zween Knechte in ben Farben von Basel, bann der für den Bisches skattene, begleitet von den Balbeggern, dann bas Geselge; weiterbin, den Seitenweg binab, ichell es weit vom Trabe vieler Rosse, wimmelten Schatten im Dunkeln, wie ein ganzes Heer.

Das banchte bem ehrlichen Therwächter nicht gehener, und er sprach zu bem Geren von Falfennein: "Gnabiger Herr Gewatter, ift ihrer wehl viel für eine Betschaft; barf' nicht all' ehne Erlaubnif einlauen. Ich will's gar balb an ben Schultweisen bringen!"

Mit Diefen Werten wantte er fich fcmell, um bas Ther gu febließen. Aber ber Kalfenfiein guette jablings fein Schwert, und bas Saupt bes Wachters flog in Die Place. Plun fam Die velle Sauft hinter= her, brang turch's Thor, brullent und johlent ben fieilen Etraffen: rain aufwarts in bie Ctabt, in bie Baffen links und rechts mit ent: fetslichem Getofe. Durch bas verwerrene Glefchrei ber Masenden bonnerten bumpfe Stone gegen verfcbleffene Thuren, frachten ger: fchlagene Verlaben und Fenfter, und fielen Buchsenschuffe. In tiefem höllischen Getummel erwachte bie gange Stadt. Balt fab man aller Drien erleuchtete Tenfter. Reiner von allen aus tem rubigen Schlum: mer geschreckten Bewohner ber Statt fennte begreifen, was gefcheben fei? Ginige glaubten, es mare Fenerebrunft, und wollten jum Lofden; antere, ter jungfte Jag brede ein, und wellten gur Rirche; andere, bie Stadt fei von wuthigen Urmagnafen überrumpelt, und rannten nach Waffen ober fuchten Schlupfwintel auf Gitrichen oter Rellern. Bleich und bebend liefen viele burch tie Gaffen, einige halbbefleitet, antere, wie fie aus ben Betten gesprungen waren, bie einen gu ben Radbarn, bie antern gu ben Stattfheren, andere zur Kirche, zum Rathhaus und wo Jeber am ebeiten Zuflucht finden zu können glaubte.

Die Abelichen aber hatten indessen alle Ausgänge verrannt und gesperrt, daß keiner entschlüpsen mechte. Wer ihnen in Verzweiflung widerstant, wurde niedergestechen. Man sah den greisen Schultheiß Effinger, sak undekleidet, von Kriegesnechten über die Gassen geschlervt zum Herzegenhaus am Kirchhese. Dahin wurden die übrigen Rathe und Häupter der Stadt geführt. Andere der Plünderer trugen geraubte Wassen zu den Schissen, Silbergeschier, Truhen und Kisten, den Svarpsenig der Kinder, den Nethheller der Alten, der steißigen Hausfrauen Gespinnat und Gewebe, vieler Jahre Arbeit und Frucht, der Stadt Aleinede, Panner, Siegel und Briefe, Freiheit und Gerechtigseit, selbst die schweren, eiseren Therketten, als müsse nichts

babinten bleiben, benn bas nachte Gemauer und bie Biegel auf ben Dachern.

Themas von Falkenstein raunte geschäftig die Straßen auf und ab, und ermunterte seine Helser und helserscheiser. "Nüsig! rüfig!" rief er: "die Stadt soll und in dieser Nacht den ganzen Ariegszug zahlen und ein paar Schlösser dazu. Leeret die Säcke, seget Kasten und Schrein, Werkstatt und Krambude. Lasset die Dirnen in Trieden. Wer ein Liebes hat, sühr' es mit sich von hinnen!"

"Vetter Thomas!" sagte Marquard von Balbegg, ber zu ihm tieß, bas ift Tousels Hochzeit hier. Sind wir nun einmal am Werf, sell's etwas geben, baven die Welt spricht. Hundert und siebenzig Stück Silbergeschirr liegen in den Schiffen, ich ließ sie zählen; sieben Gelefäßlein und ein paar Dugend Sacke voller Munze baneben. Die Berner mögen ersahren, daß sie nech nicht Meister sind, wenn's darauf ankenmnt, ein velles Nest auszuleeren. Aber, Better, hörst du nichts? Es klingt und läutet mir schen seit einer Stunde in den Ohren, straf' mich Gett, als schlügen die Dörfer im ganzen Aargau an die Sturmalecke. Hörst du nichts?"

"Mag sein, laß sie stürmen!" antwortete ber Freiherr: "Bir sind ihr boses Wetter, das sie mit den Glecken nicht bannen. Wir machen hier reinen Tisch und lassen den Bernern das Nachschauen. Es gennt's Mancher den ftelzen Bruggern, daß wir sie rflücken. Kemm', Better, in's Herzegenhaus. Schen graut der Tag. Nun will ich auf unsern Fehrebrief an die Eitzenessen das rethe Siegel henfen. Kennst du die Beiden da hinter mir? Sie sellen Arbeit haben."

"Dein Scharfrichter und sein Gesell? Ich versich' bich!" sagte Marquard: "Mir gleich! Liegt schon auf ber Straße ein Dutend Spießburger erstochen, mag ber löbliche Stadtrath nachwandern. Könnt' ich bas ganze Neft aus bem Boben reißen und in ber Aare erfausen, es wurde sebald kein anderes nachwachsen."

Sie begaben fich burch ein Seitengäßlein über ben Kirchef zum öfterreichischen Hause, beisen Fenfer bell erleuchtet ürablten. Drinnen war greßes Getümmel. Hans von Nechberg trat hier ben Kemmenten entgegen: Marauard aber ergriff ihn beim Arm, führte ihn in's Haus zurück und sagte lachere: "Mit uns, Herr Bischof von Baiel! Berrichtet Geor gesülliches Werf nach Gebühr. Wer sell Schultbeiß und Rath abselviren, wenn Ihr sehlt? Ihr habet bas Schwert vos heiligen Perrus lange genug gesührt, jest machet vom Schlüfelamt Gebrauch. Definet uns von Ausenthalt unserer Gesangenen. Wie wellen ihnen ben fürzesten Weg in Abrahams Schoos zeigen."

Rechberg ging mit ihnen. Ein ganger Saufen von Ariegeleuten jchloß nich ihnen an. Gie traten in einen geräumigen, alterthumlich geschmudten Saal, ber war von gabilogen brennenten Rergen in Wand : und Bangeleuchtern erhellt, tie zu einem großen Gent: ober Burgermahl, vielleicht gur Feier tes nabe geglaubten Friedens, be: stimmt gewesen sein mochten. Jest marjen fie ibren Glang auf ent: fegenvelle oder entfegenerregente Befichter, fatt auf eine buntfrebliche Menge beiterer Gafte. Langs ber Want, beim Eingang, fanten in verwerrenen Reihen bie Erelleute, welche buich Edvatenfreute, Neugier over Blutgier bergelecht maren; Alle in friegerifder Tracht, balb und gang geharnischt, in Belmen, Sturmfarven, Federbuten, Pauger: bemden, gelegenichten Langrocken und Buffelmamfern. Ginige trugen entblößte Echwerter, Andere Streitfelben und Merte: Ginigen waren bie Rleiter ven angesprigtem Blut besudelt. In allen tiefen finftern, bartigen Gefichtern malten fich auf verschiedene Weife tie Leitenfchaften, beren Raub fie in tiefem Augenblick gewerten waren. Die Augen ber Einen Gierten, lechzend von Merbluft, zu ben Gefangenen hinüber; die Geberden Underer verzogen fich zum ichadenfreben, spottlichen Lachen über bie balbnackten Gestalten und jammerhaften Stellungen berfelben. Die Gefangenen felbit, auf ter entgegengeseten Saalseite, Die achtbarften Manner Des Rathes und ber

Stadt, ftanden ängülich in einem Winfel zusammengedrängt, faum befleidet, wie man fie aus den Betten geriffen hatte. Einige fill betend, Andere zusammenschletternd im Frest der Todesangu, Andere wie von ihrem furchtbaren Schickfal betändt und schon gefühlles, Andere um das Loos ihrer hinterlassenen und der unglücklichen Baterfiadt voll männlichen Schmerzes, oder voll tiefen, schlecht verhehlten Ingrimmes.

Nur ber Schultbeiß Effinger, mitten unter ihnen, hatte nech bie ruhige haltung und Würte, mit wolcher er an ber Spige bes Nathes zu üehen gewehnt war. Er robete laut, ohne Beachtung bes anwesenden Teinbes, surach bald seinem Sehn Balthafar, bald seinem Treunde Ulrich Starfer, bate einem andern Burger Muth zu, bis ihn ber Treiberr von Fallenftein anredent unterbrach.

"Ihr icheint nach wehlgemuth, Schultbeiß Gifinger, herr gu Urgig!" rief ber Freiherr fubtlifch.

Da manete fich ter Schultbeiß mit foliem Groff gegen ihn und fprach: "Thomas von Fallenfiein, mas hab' ich mit Guch zu schaffen?"

"Bei meiner armen Seele, ich fellte meinen, mehr als Euch lieb ware," entgegnete ber Freiherr: "eber Euer alter Reuf hat vergeffen, bag ich Gach und Gme gange Stadt im Sack habe."

"Gettvergesiener Mann!" rief ber Greis mit machtiger Stimme, und bie Flamme bes ebeln Jerns rethete sein Gesicht hoher: "Meget 3br Euch ber ebelvieften bhat überbeben, bie je in ber Christenbeit von zuchtlosen Gesellen vollbracht ift?"

"Zaultbeiß, es int Arieg! Und burch Kriegelift, bie nech feinem Chreumann verarget ift, bin ich Guer Gerr, und nach Kriegestecht will ich mit Euch fabren. Gure Citgeneffen muffen nech mehr, als Euch und Euer Städlein, baran geben, um ben Merbtag bei Greifensee auszuführen!"

"Greifenfee int in ehrlicher, effener Jehte von ben Eitgenoffen berannt und umlagert werben!" erwieberte Schultheiß Cffinger:

"Und hat fich auf Gnab' und Ungnabe ben Giegern ergeben muffen nach fchwerem Streit. Ihr aber, Thomas von Ralfenftein, über: fallet und feig und tiebisch in ter Nacht, mitten im Frieden, ohne Abfage; überfaltet nicht Gure Reinte, fentern Gure treuen Mit: burger, und fießet meuchelmörberijch Guver Mutter Bern tad Schwert in bie Bruft, bie Guch gefängt und gevflegt bat, Euch und Guern Bruber. Das, mabrlich! bat Guer Berr Bater, Sans Friedrich, nicht geglaubt, als er vem Sterbebette bie Stadt Bern erbat, bag fie fich Euer annehme! Die Solle bewies nicht größern Undank gegen Gett, als Ihr gegen Bater und Baterland. Und was hab' ich, was haben tiefe Manner Euch gethan, tie Ihr in tiefer Nacht von ber Seite ihrer Chefrauen und Kinder aus ben Betten reißen ließet? Gie schliesen nach langen Unruben gum zweiten Mal einen erquickenten Schlaf, feit 3br bie Bufage bes naben Griebens gebracht hattet. Was hat Euch biefe Stadt Leites gethan, bie Guch und Guer Saus allezeit geehrt bat? Wie fonnte fie Arges von Guch fürchten, ba Ihr nech vor brei Tagen als Freund inner ihren Manern waret, ihre Ehren und Geschenke annahmet und von ihren Segenswünschen begleitet von binnen zoget? Sa, Thomas von Falfenstein, waret Ihr, als effener Feind gegen uns gezogen, Ihr folltet erfahren haben, bag bie Brugger in ber Manneschlacht nicht schlechtern Bescheid zu geben wiffen, als beim Freudenbecher!"

"Chweig!" fuhr ibn ber Freiherr bonnernd an.

"Ihr, Themas, habt mir nicht zu gebieten!" versetzte mit ruhiger Heheit ber biedere Alte: "Ich bin der Schultheiß dieser Stadt, zu der Ihr meineidig geschworen habet. Meine Stimme ift die Stimme dieser Stadt, die Ench Gutes erwiesen hat, und die Ihr ausraubet, in deren fromme Pohnungen Ihr Jammer und Berberben bringet, nachdem Ihr nech ver drei Tagen der Berkinder des gettgefälligen Friedenswerfes gewesen seid."

"Bundet Fadeln an! Fuhret fie Alle hinaus!" fchrie ber Frei-

herr mit fürchterlicher Stimme: "Alle! Alle! Leget ihnen bie Köpfe vor bie Fuße!"

"Fret Euch nicht, Thomas von Falfenstein!" fagte ber Schultzheiß: "Ihr meinet, die Tobten mussen schweigen; aber ihre Jungen reben lauter, als die der Lebendigen! Mich alten Mann reut's Leben nicht. Glanz, Freude und Wechlstand meiner Stadt sind bahin. Meuchlings sind meine theuern Brüder erschlagen. Mein Heimathserecht hienieden hat den Werth verloren. Lasset mich's dreben suchen. Ber meines Gettes beiligem Ihren will ich für die Wittwen und Waisen von Bengg beten. Ich bin ihr Bater nicht mehr hier. Droben darf ich ihr Engel sein!" Er sprach diese Werte mit Wehemuth, mit zitternder Stimme.

"Jundet Factelu an!" schrie Falfenflein von neuem: "Führei bie Menichen auf ben Kirchbef und thut sie ab!"

Da trat hans von Nechberg zum Freiherrn und fagte mit ernfler Miene: "Bas haben bir biese Bieberleute liebels gethan? Sie sind wehrles in unsere hande gefallen; wir haben kein Necht an ihrem Blut. Dabin ift nicht mein Sinn gestanden. Ich habe dir zu einem Mummenschanz und Fastnachtsspiel geholfen, nicht aber zu solch einer mordlichen That!"

Gin ploglicher Larmen braußen unterbrach bie Nebe bes Ritters. Mehrere Kriegsleute brängten burch bie Thur bes Saales herein und schrien: "Machet Guch auf, Ihr Herren! auf! Es brennt in allen Strafen lichterleh! in allen Derfern flürmt's! von Narau her, von Lenzburg her, von Villnachern, von Habeburg wird ungahliges Belk im Anzug gesehen!"

"Soll und Tenjel!" schrie Marquard von Balbegg: "Das ift nicht möglich! Die There find gesporrt. Wer kennte hinaus und bas Land wecken?"

"Es muffen Leute fich an ben Seilen über bie Mauern gelaffen haben!" riefen anbere Stimmen bazwifchen.

"Wer hat's gebeißen, Brand anzulegen?" ichtie hans von Necheberg aufgebracht.

"Bu von Schiffen! ju ben Schiffen! Sabt Acht auf bie Beute!" brullten Mehrere.

"Rufig! ruhig!" bennerte Thomas von Kalfentein: "Sier,

Seine Stimme galt. Man umringte bie Burger und fileg fie fort. Der Greiberr trat aus dem Saufe. Gine ichreckliche Selligfeit ging binter ter Mirche auf. Ueber ten Thurm weg trangten nich ftofimeife gelbe Mauchwolfen. Wie er durch die enge Onergane ge: Schritten mar, fab er mit Entiegen an vier, funt Orten gwischen beiden Theren Alammen aus Fenftern und Dachern fabren. "Daß Die Peffileng in ten verftuchten Leib ber Merbrenner fabre!" ichrie er, frallte bie Tamte, fab um fich, Thater gu fuchen. Sinter ibm fant ber Scharfrichter und beffen Ruedet, als fein treues Gefolge. "Mir nicht von ber Geite, ibr fellt noch Abeit baben!" vief er ibnen gu und ging weiter. Gin erschütterntes Betergeschrei ber Bin: wehner icholl in allen Ganen. Aus ten Saufern berver fürrten Kinter, Manner, atte Leute, Rrante, Gefunte in tie Etragen, gegen bie verichleffenen Etartvierten und wieder gurud, andere Ausgange gu fuchen. Mit bem Alammengerrauel und ben bicken Rauchwirbeln links und rechts mehrte nich bas Durcheinanterrennen, Webtlagen, Bimmern, Seulen und Gluchen bes verzweifelten Belfes. Falfenftein felber fant eine Beile vem Entiegen ergeiffen, un: beweglich ba, und narrte in den Granel ver Bermufung binein, chne Entschluß.

Jablings that er einen gewaltigen Sprung seitwarts, und mit ber Wuth eines Maubthiers fuhr er einem jungen Kerl in's Genick, ber mit Geväck belaten baber fam. Es war einer ber Zigeuner, bie er gegen Aarau ausgeschickt hatte.

"Jund, bid hab' ich!" idrie ber Freiherr mit gufammen:

gebiffenen 3abnen: "Dich bab' ich! Bin bir ichuteig für Narau! In bie Bolle, bu Nas, in bie Bolle mit bir!"

Ter Zigemer ftieß aus ber halbzusammengewürgten Achte einen gräßlichen, gellenden Schrei aus, und versuchte fich leszuringen. Der Freiherr aber bielt ihn mit eiserner Gewalt und ichrie bem Scharfrichter und bessen Anecht zu: "Nun, ihr Galgenichwengel, was floctet ihr? Auf! An ben Brunnenwsahl hier, ziehet ihn auf, laßt ihn zahveln!"

Nann war bas Wert ven ibm gesprechen, batten bie Beiden bas Schlachterfer ichen mit wunderbarer Behendigfeit zu Boben gerriffen, die Ause gehunden, bas Seil um ben hals gewerfen, und gegen die Beumnenichale empergehoben. Im zweiten Augenblick bing ber Clende entseelt.

"Der Gielbunt vieift nicht witter!" fagte Meifter Sammerli lachenb.

Es ging haftig und angitlide ein armes Welt verüber; erblicte ten Erbenften am Brunnenfied, rvallte gurud; trat ned einmal binen; that einen Edvel; marf eings um fich ber bie Augen; mart ten Greiberr gemahr und iprang blisidnell taven. Ge mar niemant anders, all die alte Bigennerin Ilfel, die mit unbegreiftlicher Geidmintigfeit veridimant und mieter, bem Brunnen gegenüber, auf ciner tiemlich boben Maner inn Berftrem fam, welche zu ihrer Ned und Linfen gwei Baufer vorbant, aus welchen eben bie verbe Tenergalneb vertrat. Mit auchtringender Camergeneftimme idrie fie unverftantliere Berte, intem fie ibre Ulme gegen ben Leichnam Des Gebenkten ausmiedte. Meiner Sammerli unt fein Gesell lachten and vellem Sabie über tie munterlichen Gebertungen bes Weibes auf ber Mauer und geigten binauf. Auch ber Freiberr fab babin und erkannte tie Alte. Gie glich einer Gricbeinung broben, bie tem Abgrunt ter Solle entitlegen zu fein ichler. In runfeln, icharfen Umriffen zeichnete fich auf tem blenvenden Sintergrunde ber Fener:

nammen ihre abenteuerliche Gefialt mit ben bin und ber flatternben Lumven. Wie lebentige Schlangen um ein Medusenbaupt, fliegen gankelnt im Binde die zettigen haare um ihren Kerf auf. hoch wölbten fich über ihr blaffe Ranctfaulen zu einer duffen, breiten Bolfe zusammen, aus welcher ein glimmender Tunkenregen fark.

"Sa, vermaleteite Gerenbrut! muß ich bier erbliden!" ichrie ihr ber Freiberr gu: "Gibt's feine Armbruft, feine Auchie? Schießt mir Belials Grefinuter berunter!" Er raunte gleich einem Unfinnigen erft im Ming umber, bann gegen bie Mauer, als wellte er fie erflettern ober nieberwerfen.

"Moirer! Morter!" freischte bie Alegepterin von eben nieber: "Meines armen Jungen Morter! Berüncht seint du siebenmal, Fatsenstein, siebenmal von allen Angenblissen se vieler Stunden, als die Welt sieht. Dich zwisse mit Krämpfen die beste Gicht; das Fieber dure die das Mark im Giebein und statt des Schlafs sasseich das fallende Weh! Ich will die verseigen und tieh analen, wie Aussay und Pestilenz das Judenland, wie Hernisse den einerwen Ganl. Du sellst unter Verwünschungen deiner Krennde leben, und unter Hehngelächter deiner Feiner steinen. Dein Haus sell unterzgehen und dein Geschlecht verzeuben, wie ein Strernnest, daß Niemand weiß, wehin es gefemmen. Deine Schloser sellen Nabenzsteine werden, und ihre zerrissenen Ibinme wie schwarze Brandund Schandiaulen in die Hehe siegen. Morder, Morder, im Tede sellst du deine Geburt versungen! Fahr bin! Jahr bin!"

Mit diesen Werten mandte fich die Zigenmerin um. Sie sehlen fich in ben Abgrund ber Flammen zu fürzen, welche binter ibr aufpflackerten. In demselben Augenblick sehnen von oben berab ein brenz nender Balfen auf die Straße, tampsend und fnifiernd, hart neben Falkenstein. Dieser fand wie betäubt. Es war ibm, wie Golle. Aufangs hatte er in der Buth versucht, das Weib auf der Maner nit Steinwürfen zu zerschmettern. Dann nuft' er, ohne Rache nehmen

gu fonnen, bie Fluche ber Megupterin aus ber unerreichbaren Sobe anboren, mabrent ringeum tie Gluthen brauseten, tie lebernten Dachgiebel frachend einfielen, Die Mauern in ber Sige tes Teuers barften, und nah und fern taufend Jammertone ber Menichen laut waren. Dun ergriff ihn felbit eine Angit, Die er in feinem Leben nech nie gefühlt. Ohne zu wiffen webin, lief er, ber annahenden Tobesgefahr im Teuer zu entkemmen, und befand nich beim obern Thor. Dahin batt' er nicht gewollt. Sier umbrangte ihn pleglich eine Menge erbarmlicher Genalten von Kindern und Weibern. Das berggerreißente Beidrei ter Einen, bas flagliche Fleben und Winfeln ber Andern, Die Tobtenfarbe aller Befichter erschütterte ihn. Er glaubte unter lebentig gewertenen Leichnamen am Weltgerichtstage gu fteben. Gine betagte Frau, auf bem gitternben Urm ein nachtes, weinenbes Rint, fchien ihn zu erfennen. Gie warf fich ihm zu Füßen und umfaßte feine Knie, indem fie um Barmbergigfeit und Nettung ichrie. Da warf er ihr ben Schlüffel bes obern Iberes gu, ben er trug, und fprach: "Nimm bin, bu Bur', und fchließ bas Ther auf, baß ihr nicht verbrennet!"

Bahrend die Saufen durch die Pforten hinausdrangten in's freie Feld, und unter die Linden jenfeits der Ningmauern, andere binzwieder in die Stadt zurückliefen, die nech Kehlenden aus den Gaffen zusammenzurufen, begab fich der Freiherr mit großen und eilenden Schritten nach dem untern Ther, we jenieits der Nare die Neifigen fich bei ihren Pferden zum Abzuge fammelten.

32.

## Tortics ung.

Schon war es heller Tag. Die weite schone Landschaft prangte in ihrem semmerlichen Mergenschmuck. Ieber Sügel glich einem Blumenaltar, jete Wiese einem bungewirften, grimen Sammetteppich. Aber inmitten ber prachteelten Umgebung flieg die breite,
riesenhafte Nauchfäule ber brennenden Stadt zum himmel, und bas
schwermuthige Geten ber Sturmglossen in naben und entlegenen Derfichaften schell, wie Klage bes gesammten Lances, um ben Untergang ber geliebten Mauern Bruggs.

"Bermaris! verwarte! bindet die Schiffe lee!" schrie Kalkensstein, als er zu den Seinigen fließt: "Es fit bebe Zeit fur und Das ebere Stadther ist essen. Die Landstümme ziehen vom Narganberunter. Wir fennen Gesecht baben, ehr wir's glauben, und von Umiten ber im Nücken angesallen werden."

Niechberg war bei den Schiffen, wie er tas Einwacken des ungeheuern Nanbes erdnete, der am Ufer nied aufgehäuft lag, unt in den Fahrzeugen kaum den nötligen Naum fand. Als er Alles augewiesen und diejenigen, welche zum Schutz der Beute bleiben mußten, auf die Schiffe vertheilt batte, kan er zunück, da fich der ganze Ing eben in Bewegung gesent batte gegen das Gebirg. Mit düsten, verkösten Mienen ritt Themas von Falkensem veran, einige seiner Vertrauten waren schweigend neben ihm. In dumpfer Sille folgte die geharnsichte Verbut, wie Leichenzug. Dann kamen die armen Gesangenen zu Ins, die Hände auf den Ninden gehanden, rings von Bewassneten nunvandt. Einer der ver ihnen berreitenden Verlleute trug svollweise ihrer Stadt Panner. Es war vom seinsten Schlene Verleute kauf des Artie das alte Wappen, zween schwarze Thürme mit einer erkenen Rrücke.

"Hei, Herr Schultbeiß!" rief ber Colmann, ber bie Jahne trug, und wantte fich mit balbem Leibe auf jeirem Refie zu ben Gefangenen um — es war Serr Bentelin von Gemmenbesen: — "Tas muß sich fürwahr sellssam mit uns treffen. Gebentet Ihr nech bes Tages, ba ich bei Euch zu Tich kaß und warnte, Ihr sellet nicht zu Bern und ben Citzenessen balten? Gelt? Ich batte wehl greßes

Nocht! Ihr aber habet mir bamals tretigerweise widerredet und gesprechen: Es ift leichter, daß unsere Brückenthürme an den Bögberg hinauftanzen, als daß wir von Treu und Glauben lassen. Gett's Blut! wer hatte gemeint, daß es also erfüllt werden muse? Schaut her, Euer Panner, Herr Schultheiß, und wie Gure Brückenthürme bergan tanzen. Ich benke dech, Ihr Herren Brugger, Euer Glaube an die Citzenessen sein nur lecker werden."

Der greise Cffinger erhob mit fielzem Unwillen bas Antlit und sprach: "Mögen unsere alten Thurme über bie Juraselsen tanzen, unsere Treue tanzt ihnen nicht nach. Ueberhebet Euch Eures Nachtsschelmenstücks nicht zu früh, die Ihr unsere Gastsreunde gewesen seid. Sin Tag hat noch seinen Abend, der Himmel noch seinen rächenden Allmachtsarm und bas Gebirg der Eidzenessen noch seine Schweizer."

"Cho!" rief Bentelin lachend: "Ueber ein Kleines fell man tie Schweizer horen aus bem letten Loche pfeisen. Mit Stumpf und Stiel muß bas Freiheitswesen ausgerottet und ber Abel wieder Herr fein in ben Ländern!"

"Das traumte bem Teufel auch, als er fammt ben gefallenen Engeln ben himmel flurmte; aber Meifter warb er bech nicht!" entgegnete ber Schultheiß: "Ihr steßet viel eher die Sonne vom Firmament, als das ewige Necht aus ber Menschenbrufi."

hier ichwieg herr Effinger. Einer ber Kriegsgesellen ftieß ihn reh verwarts; gleichwie auch die andern Gefangenen zum schnellern Schritt angetrieben wurden. Aber die Schreckensnacht hatte die Kräfte der Gefangenen erschöpft. Oft brachen ihre Knie ein. Manche sanken chnmächtig auf den Nasen an ber Landstraße nieder. Dies brachte den Jug verschiedene Mal in's Steefen.

Als et bis in die Einsamfeit der Arepfi gelangt war, wo eine Wiese in den hehen Eichenwald einen grunen Busen bildete, ließ Falkenstein halten, bis die Uebrigen nachgesommen und wieder vers sammelt waren. Er fluchte ungeduldig und schrie, den Schritt zu

VII. 10\*

verdevpeln. Und ale die Gefangenen matt und kenchend auf die Wiese traten, ries er: "In die Holle mit Euch Krüpveln! Ihr hattet Luft, mir zu wehren, beut' mein Nachtlager in Lausendurg zu ünden. Ich will Guch das Eurige zur Stunde geben. Beran, Schultheiß Eifuger, herr von Urgiz: Guch geziemt's, den Reihen aneuführen, und ber eble Nath mit den Bsahls und Spiehburgern selge nach Standesgebühr. Kniet nieder, verrichtet Guern letzten Steffenizer insgesammt, und schiefte Guch zum ewigen Schlaf an. he! Sammerli, vor mit den Knechten! Entblöße die Halse und zuste das Schwert."

"Ich bin beines Erbarmens von Gerzen freh!" fagte mit farter Stimme Schultbeiß Erfanger: "Den Dank für bas Berratherificht, bojer Wicht, bring' ich bir in jenem Leben!" Er frrach's und fiel mit beiben Knien zugleich auf bie Erbe.

Wie vies hans von Nechberg sah, ber in einiger Entfernung mit von Baltoggern wertwechselte, sprengte er zum Landgrafen bin und rief: "Bas hast bir vor, Thomas? Türstet bich zum zweiten Malt nach bem Blut bieser unschnleigen Manner?"

"Bare bier nicht eben fo gut maben, Rechberg, als auf ber Biefe bei Greifenfee?" antwortete ber Treiberr.

"Aufenfrein!" rief Mechberg mit Abschen: "Du bast Merbes genug an ten biberben Leuten begangen. Sätten bu mir's verber gesagt, wie du zu Brugg bein Spiel treiben wellen, bu batten mich nimmer mit bir hergebracht."

Der Freiherr rungelte die Stien tief und reilte die rethen Augen umber im Renj, unschlüffig, was thun? denn er hatte allerdings Hansen von Rechberg zu schonen.

"Laß ben Schächern bas nachte Leben!" fagte Graf Jörg von Sklz zu ihm: "Kannft nie ben Armagnaten zu Knechten in forne Länder verkaufen."

Indem fah man einen Reiter länge bem Eichenwalde, von Brugg

her, mit verhängtem Zügel heranjagen. Sobald er nach einigen Minuten näher kam, rief er schen von weitem: "Aufgebrochen! Was jaumt Ihr? Aufgebrochen!" Es war Giner von benen, die zur hut ber Schiffe zuruckgeblieben waren.

"Bas gibt's?" fragten ihn Alle und brangten nich um ihn zu- fammen.

"Julest, ihr herren," rief ber Meiter, "behalten wir nur die schliechte Chre, Merebrenner zu fein, und der Teufel reißt uns die ganze Beute wieder aus den Jahnen. Die Trülleren, die Luternau, Säginer und ber ganze Landflurm vom Nargau bringen burch bie brennende Stadt au."

Se? bie Trulleren? In ber Gangelf babei?" briellte ber Freiberr von Falfenftein mit ber Geberbe eines Beseffenen: "Gangelf babei?"

"Ich fah ihn fether. Er ift Allen veran. Mir feste er nach, aber fein lahmer Gaul blieb taufend Schritte hinter meinem Reffe!" fagte ber Neifer.

"Schwert aus ter Scheite!" fchrie ter Freiherr mit erichrectlicher Stimme, baß ber weite Wate raven baltie: "Bir Alle guruct! Es gilt unfere Beute und Ehre."

"Halt!" rief ber Ritter: "Wir find zu ichwach und rennen gewissem Verberben in ben Nachen. Die ganze Grafschaft Lenzburg ist im Unzuge. Hinter Brugg wimmelt alles schwarz von bewaffnetem Belf auf ben Rüttinen. Sie stellen zwanzig wider und, gegen einen. Unfere Leute flüchten, wie sie konnen, in die Schiffe."

"Keine Unbesonnenheit, Falfenstein!" fagte ber Gerr von Nechsberg: "Wir welten ben Svaß nicht allzutheuer zahlen. Bieh' mit ber Garft und ben Gefangenen über ben Berg. Ich fehre mit einigen Netten ber Nachhut gen Brugg um, baß ben Schiffen geholfen werbe, ober baß ich unfern Nückzug in's Frickthal schüge. Ber Nacht bin ich bei bir."

Der Landgraf, welcher vor Grimm mit ben Jahnen fnirschte. als alle Ritter, tret feines Buthens, bem Rathe Rechbergs beipflichteten, mußte bem Willen ber Menge weichen und ben Weg gegen bie Berge fortseten. Rechberg aber, mit etwa Tunfgigen aus ber Nachhut, wandte fich gegen bie Stadt gurud. Mit großer Behutsamfeit nahte er berselben, so viel als möglich in Gebüschen, bis er gur letten Sobe fam, wo er unter feinen Rugen rechte bie ein= gefuntenen Straffen von Brugg aufdampfen, links bie Schifflande fab. Die Ufer wimmelten von bewaffnetem Bolf; unter bemfelben mehrere Mitter zu Pferde, welche fehr geschäftig ichienen. Anordnungen zu machen. In ber Ferne schwammen einige wohlbemannte Beuteschiffe ben Strom ber Aare langfam binab, welche bie letten fein mochten, benen die Abfahrt gelungen war. Noch lagen wenige fleinere Kahrzeuge am Ufer, die man bei ber Flucht im Stich ge= laffen hatte, und aus welchen ber Raub wieder an's Land getragen murbe.

Dowohl Rechberg seine Leute versichtig hinter Gebüschen versteckt hielt, und er nur mit Wenigen vergetreten war, schien er bech balb entdeckt werden zu sein, denn er sah plöglich, wie die bewassneten Hausen am Ufer aus einander schieden, einer derselben abwärts, wie gegen die Stilli, ein anderer gegen die Stadt, ein anderer in gerader Richtung gegen die Anhöhe zog, auf welcher er selbst stand. Ein Nittersmann sührte den letztern Hausen, der kaum zwanzig Bewassnete siart war, die zum Fuß des Hügeld. Da sprang der Kührer vom Pferde, zog das Schwert und kletterte an der Spitze der Uedrigen rasch herauf. Rechberg erkannte ihn, schwang sich aus Ros nud rief lachend: "Sopt Euch meinetwillen nicht außer Odem, Herr Gangolf Trülleren. Wir sehn einander schen zu gelegener Zeit. Jeht eilet, und helset den Bruggern löschen!"

"Ia, ja, mit Euerm meineibigen Blut, Gerr von Nechberg!" schrie ihm Gerr Gangolf zu: "Benn Ihr anders ein so tapferer

Mann, als ein guter Merbbrenner feib: werdet Ihr mich fiehenden Fußes erwarten."

"Ich hatte die bene Luft, Euer ungewaschenes Maul zu ..." Hier ward Rechberg burch die Anzeige von einem seiner Leute untersbrechen, daß sich hinter ihnen eine farte Schaar Aarganer bewege. "Auf Wiederschen!" rief Hans von Nechberg dem Gegner zu, wandte bas Neß, und verschwand plöglich vom Hügel.

Gangelf erreichte edemles und spät die Höhe. Nechbergs Neiter waren schen weit davon gejagt, und für die verschiedenen Hausen Tußvolfs unerreichdar, die im vollen Lauf und von allen Seiten auf diesem Punkt kampflustig zusammenströmten. Nichtsdestenveniger machte sich nech ein greßer Iheil auf, die Flüchtlinge bis zum Nücken des Gebirgs zu verselgen. Gangelfs und der Uebrigen Aufmerksamfeit wurde indessen nach einer andern Nichtung durch das gewaltige und verwerrene Geschrei einer Menge Belks gelenkt, welche auf der Landstraße von der Stillt nach Brugg drei Neiter umringte und stentwassnen wellte. Gangelf eilte hinab, warf sich auf sein Neß und drängte durch den wegenden, lärmenden Schwarm zum Mittelpunkt desselben. Gben riß man die Neissgen von den Pferden, und das Gebrüll der wilden Hausen stieg auf: "Nieder mit den Falkenteinern!

Gangelf erschrack. Er erkannte seinen betagten Bater, besien treuen Diener Hemman und ben Meister Isenhofer von Waldschut. Er brach sich Bahn zu ihnen und schrie: "Laßt diese Chrenmanner unangetastet. Der bert ist mein Bater!" Damit sprang er vom Sattel, half Hern Nübiger vom Erbboben auf und heb ihn mit Freude und Chrerbietung wieder aus's Nes. Der Kreis der Bauern erweiterte sich zurücktretend. Isenhoser streckte dem Junser freundlich die Hand entgegen, und der alte Hemman bankte tausendmal dem Sohn seines Gebieters für die Nettung.

"Dhne Eure Dagwischenkunft," fagte Isenhofer, "hatten und

biese harthörigen Biedermanner in bester Absicht zerrissen. Wir mechten aus Leibesfraften schreien, wie Herelte, und unsere Namen verfünden: die Kerls schrien tausendmal arger, als waren sie Kehle von oben bis unten."

Einige von ten Anführern bes Landvolks entschuldigten ben Irr= thum ihrer Leute mit vielen boflichen Werten, beren man fie gern entließ. Die Ritter verließen bas Gewühl und begaben fich feitwarts ber Stadt in ben Schatten beber Rugbaume am Wege von Umifen. Sier berichtete Gangelf feinem Bater und bem Dichter fo viel ibm felber von ber Merbnacht zu Brugg und beren Urhebern bekannt war; und erfuhr zugleich, baß fein Bater, in Begleitung Jienhofere, auf bem heimwege nach Aaran begriffen fei, we er zuverfichtlich in ben nachfien Zagen einen alten Befannten erwarte. Nachbem man fich gegenseitig von Allem, was Jebem am meinen am Bergen gelegen, verläuffige Mittheilung gemacht batte, ritt Berr Mudiger, auf Rath feines Sohnes, mit feinen Begleitern am linken Ufer bes Stromes jum Dörftein Umifen voraus, weil in tiefem Angenblick fchwer burch bie Stadt zu femmen mar, we bie Menge zu hilfe geeilter Menfchen fich bes Lojdhens und Aufräumens befliß. Bangelf verhieß nach: gufemmen, febald er nabere Erfundigungen über bie traurige Begebenbeit eingezogen und mandgerlei Abreden mit vertrauten und wackern Mannern genommen haben wurde, ben burch Faltenftein verübten Gräuel zu rächen.

Wie angenehme Gefühle auch das überraschende Wiederbegegnen seines Baters und dessen unerwartete Heinfelt zum Ihurm Nore in ihm lebendig gemacht hatte, vergaß er dech bald Alles wieder über das greße und rührende Schauspiel, welches sich ihm darbet, als er wieder zur unglückseligen Stadt fam. Der ganze Alargau war für dieselbe in edelmüthiger Bewegung. Man sah, so wie in der Näbe, in weiter Kerne, auf allen Landüraßen und Wegen, einzelne Menschen, Lasithiere, Bagen mit schnell gesammelten Unter-

nützungen für die Silfsbedürftigen heran eilen. Es famen eins ums andere Juhren von Mehlfässern, schen gebackenen Breden, und allerlei treckenen Früchten und andern Lebensmitteln, andere mit Wein beladen: wieder andere hech auf mit Kleidern für jedes Gesschlecht und jedes Alter befrachtet, als hätten sich ganze Dersichaften entblößt, um hier die Nackten zu kleiden. Die Berschaft vem Unglück war sast eben so schnell durch Läuser von Derf zu Derf, als durch die ausgestiegene Flammensäule verbreitet werden. Und selbst diezienigen, welche senst der Stadt nicht wehl an waren, entweder aus Ersersucht wegen ihres Ansehns und Wehlstandes, eder aus Argewehn, daß sie die dierreichische Pfauenseber im Busen trage und mit aveilichen Herren allzu freundschaftlich verkehre: überließen sich jest dech nur den schönen Auswallungen ihres Mitleidens.

Man bemerfte es, bas Bolf war in einer bestigen, gereigten Stimmung. Doch immer riffen fich einzelne bewaffnete Retten les, um ben über bas Gebirg fliehenben Grelleuten, ober langs ber Hare, ben entkemmenen Schiffen nachzusegen; Biele riefen, ber gange Land: finem muffe nach Laufenburg aufbrechen, Die Stadt gerfteren, bas Schloß ausbrennen. Antere ichrien: Laft und erft mit ben Schelmen und Berrathern Teierabend maden, bie wir mit ihren Schlöffern in unferm eigenen Land haben; tie zu Defterreich halten und Stabt und Land verschlingen möchten! Andere schrien fogar: Laßt und mit rem Avel nicht viel Feberlesens machen. Defferreichisch ober nicht, Evelleute und Wölfe andern ihre Ratur nicht. Auch bie Wegahmten fletschen mit ben Bahnen und werben wieber reißente Bestien, fobald fie Meister find. Die ganze Brut muß ausgerottet werben, wenn wir frei und freh fein wellen. Gie lectt ben Speichel ber Ronige und trinkt bas Blut ber Bolker. Was ift je Befferes von ihr in bie Welt gefommen, als ungerechte Willfür und Knechtichaft, Tetfall, Abgaben und Frehnden, ein Leben ohne Gett und Glauben,

Hechmuth und Ungucht? Der Tell von Uri hat nech nicht alle Pfeile verschoffen; wir haben beren so schaper, wie ber feine!

Es festete Bangelfen, ber burch bie Saufen umberging und bald biefen, bald jenen anredete, nicht geringe Muhe, fich veritandlich gu machen, und für fein Berbaben eine binreichente Babl entichleffener Manner gu finden. "Wer fest mit mir bas Leben baran," rief er, "für Brugg an tem Kaltenftein und feinen Gefellen Rache zu nehmen ? " Mehrmals erhielt er von ben mißtrauischen Retten bie Antwert: "Wir fonnen es baran feten, ohne Gud, Junfer; wir find Manns genug, die Goelleute mit ben Rolben zu laufen, ohne Guern Rath. Ihr feid ein abelicher Berr, nehmt's nicht übel, Raben backen einander die Augen nicht aus, wie bas Sprichwort fagt." -Doch Andere, die ihn näher fannten, schloffen fich ihm an und nah: men die Redlichkeit feiner Westinnung gegen die Tropreden der Uebrigen in Schut. Der Durft nach Rache qualte fie Alle. Es ftellten fich aus ben Grafichaften Lengburg und Baben einige hundert Mann unter feinen Befehl, mit Spiegen, Buchfen und Armbruften bewaff: net. Sie verhießen, fich bes andern Tages am Abend bei Naran zu sammeln und ihm zu folgen, wohin er sie führen würde.

Wie riese in ihre Dorfschaften zurückfehrten, ihre Borbereitungen zur Kriezesfahrt zu tressen, verließ auch Gangelf die weitläusige Branzstätte, suchte seinen Later und ben Meister Isenheser zu Umisen und ritt mit ihnen gen Laran. Den weiten Begen, welchen ber unebene Weg längs dem Gebirg von Villnachern und Schinznach bis Weltheims Wälder hernunzeg, verfürzten Gespräche über die Berfälle des Tages, über Hernunzellen Gastes, se wie über die einser Ankunft seines geheinmisvollen Gastes, se wie über die einser mige Tagesgeschichte bessen, was im Freihese, was in der Stadt, während Hern Rüdigers Abwesenheit, sich zugetragen haben kennte. Indessen, sebald dieser Stess erschweizen. Auch Gangelf verstummte, und

ward bald bufferer, als sein schwermuthiger Bater. Er bachte an Berenifa, die mit ihrem Bater und der Banerin von der hard versschwunden war, und von welchen er, alles Nachserschens ungeachtet, feine Spur mehr entdeckt hatte. Die Hütte fiand leer. Kein Landmann in der Gegend wußte von den Cinsiedlern zu sagen. Es gingen abergläubige Gerüchte von der ruchlosen Ungläubigkeit und Kegerei bes Lellharden und von den Schrecken der göttlichen Nache in der Gewitternacht.

Thne Abenteuer zegen bie Reisenben, während ber Abendbams merung, durch die nachtende Waldung Auensteins zum selfigen Biberssiein am Juße der Gisuläftne, und langs dem User der ihnen entzgegenrauschenden Nare in die Pferte des Freihofs ein.

## 33.

## Die Berfiorung der Burg Gosgen.

Dreißig Stunden später war das nächstgelegenste der Falkenieinichen Schlösser, nämlich Göegen, schen durch mehr denn zweihundert Berner und beinahe zweihundert Selethurner berannt. Ganzgelf mit den Nargauern war der erste ver diesem Plaz erschienen. Mehrere tapsere Bürger Narau's hatten sich ihm angeschlossen. Alls die Selethurner Mannschaft dazu sieß, übertrug sie freiwillig dem jungen Nitter den Oberbeschl, der sich, als verfändiger Kriegsmann, schen der Fähre gegen Schönenwerth und aller Fahrzeuge am user bemächtigt, auch Verwachten gegen Olten und das Gebirg bei Lesters, Stüßlingen und Erlisbach gewersen hatte, um vor Ueberfall geberzgen zu sein. Dem er zweiselte nicht, daß Thomas von Falkensein, bei der ersten Nachricht von der Gesahr seiner Burg, mit aller Eile und Macht herankemmen würde, sie zu besteien. Die Ereberung des Schlesses brehte um so schlesser, weil es den im

Sturm berbeigefiegenen Belagerern ganglich am ichmeren Gefchut fehlte.

Auch war eie Untwert cos Burgergtes von ter Maner berab tresig genng, als Gangelf unter Tremvetenschaft zur Uebergabe aufferderte. Jugleich ließ der Begt, um seinen üelen Verten größeres Gewicht zu geben, alle Zeuerschlinde vom Schlesse demieden während die Belagerten nur aus ihren kleinen Büchsen erwiedern kennten. Intesien überzeugte man sich bald von der äußerü geringen Jahl der Besagung. Gangelf besahl, Fackeln und Pechkränze zu bereiten und am Berge Strauchwerf zu bauen, und Neiswellen zum Uninllen des Grabens zu binden, auch Leitern zu belen. Er selbst umschlich das Schleß wen allen Seiten, nachbem er bessen innere Lage ven der Bergbobe ausgestundschaftet hatte, und legte an drei Dren Mannschaft bin, die Lag und Nacht ununterbrechen mit Karft, Wistel und Schausel die äußere Ningmaner burchkrechen sellten.

Schon ten zweiten Tag rerete ber Burgeogt glimpflicher, ba ihm Gangelf zum andern Mal tie Uebergabe bes Schlesses besabl. Er verlangte nur freien Abzug für ikumtliche Bewehner besielben, männtlichen und weiblichen Geschlechts, sammt dem, was Jeder von seiner Fabrhabe auf sich tragent mitnehmen welle. Als auch bies verweigert wurde, erbet er sich gegen Abend, daß er am selgenden Mergen die Pserten der Burg bisnen welle, wenn man der Besagung und übrigen Schlessenten tas Leben gemen, ihm aber gestatten würde, in Begleitung der Freistau von Falsendein und deren Nichte, wie auch eines Fremden, der in der Burg wehne, ehne Gefahr abzuziehen.

"Ich gebe Euch Trift bis Tagesanbruch mergen!" entgegnete Herr Gangelf Trulleren: "So Ihr mir bas Schleß öffnet ver Aufzgang ber Sonne, fell es Acinem unter Euch an's Leben geben. Nach Sonnenaufgang ift alle Gnade verwirft, ich möge mit oder ohne Gewalt burch Gure Mauern einziehen. Alles, was barin

athmet, wird bem Tote geweiht zur Tuhne bes Mortbrands von Brugg."

Der Mauerbruch war vollendet, ein Dugend Leitern zum Anlegen bereit, eine Menge Reisbundel zum Ausfüllen bes Grabens berbeigeschaft, und die Manuschaft zum Sturmrennen ausgewählt und geordnet. Dem Burgwegt war nichts unbefannt geblieben.

Noch lag bie Nacht bufter über Gebirg und Strom. Nur ein blutbreiber Lichtstreif brannte am welfenschweren Simmel über ben ichmargen Soben bes Lagernberges im Diten. Da ward Gerr Trulleren ploglich aus bem Schlaf geweckt, beffen er in berfelben alterthumbichen Kapelle feit einigen Stunden genoß, wo Fraulein Urfula vor mehrern Tagen icheinbar ihre Ruhe im Gebet wiedergefunden. Der Burgvogt hatte von ber Mauer bie Trompete ichallen laffen, und tie Uebergabe tes Schloffes angefuntet. herr Gangelf eilte babin, wiederholte tie Zujage ber Unate; erbnete bas Rriegevolf, theils zur Sut braugen, theils zum Ginzuge, und ructe, begleitet von brennenten Fackeln, gegen tie Manervierte. Dieje öffnete fich langfam und ichwer. Der Bogt überreichte in temutbevoller Weberte, fugfallig und mit entblogtem Saupte Die Schluffel ber Burg, indem er mit gitternber Stimme noch einmal um fein und ber übrigen Schloß: bewohner Leben fiehte. Diefe alle fanten im innern Sofe, ten viele Facteln und Leuchten erhellten; Die geringe Bejatung zeigte nich ent: maffnet.

Wie Gangelf burch bie innere Pferte herver gegen die Verstammlung schritt, sanken sie alle mit hechgesalteten Hanten auf bas Anie. Es entstand tiefe Stille, sebalt die Schweizer mit ihren breiten Schwertern und bligenren Hellebarben ben Kreis um die Gefangenen gezegen hatten. Im Schein ber wehenden Fackeln, welche ben engen Hefraum mehr mit dickem Qualm, als ihrem Lichte füllten, wurden die ven Tedesfurcht bleichen und verzegenen Gesichter ber Knienten unch bluffer und verzerrter, und aus ber Finsterniß

traten die scharsen Mauerecken, Bersprunge, Gesimstheile, Sparrenfepfe und Thurmlein tes alterthumlichen Schlesgebautes beweglich
und wunderbar angeleuchtet heraus, wie in ihren Welfen hangende Geister der ehemaligen Burgherren, welche nun mit funnmem Entfepen den Untergang des ehrwürdigen Hauses sehen sellten, besten Grunder sie in längst vergangenen Zeiten gewesen.

Gangelfs Augen, indem fie die Reihe der Anienden musernd durchliesen, und die Freifran von Falsenstein und deren schöne Nichte, seine vermalige Braut, suchten, blieben an einer aufrechtstehnden langen Gestalt behangen. Er erkannte den Lellbard, trat rasch gegen ihn und rief mit vergestreckter hand in seliger Bestärzung: "Wie? eder ist die Blendwert? Find' ich euch unter diesen hier? Was beweg Euch bei dem gettlesen Falkenstein Zustucht zu nehmen, statt im Freihof von Aarau?"

— Der Herr Herr in meine Zusucht, nicht Falkenstein, nicht Freihef! antwertete ber Alte, welcher, num er Gangelfs Genalt und Stimme erfannte, so wenig Freude außerte, als er zwer wenig Furcht bewiesen batte: Er, ber Euch gesandt bat, mich zu retten aus ber Mörbergrube, int mein Schut und mein Hert. Ich bin hierher geschleppt werden, wie ein Missethäter, ein Spett der Frewster, ein Gelächter ber Thoren. Dech nicht meine Stunde, sendern die ihre ist gekommen.

"Wo in aber Berenifa?" fuhr ber Nitter zu fragen fert: "Ich erblicke fie nirgends?"

- Bohl vermahrt! erwiederte ber ruhige Greis: Sie ift bei Giatt!

"Bie? gefierben? ermerbet?" fchrie ber Jungling mit einer Stimme, bie im Entfegen brach.

— Die Lebendigen wie die Torten, find fie nicht in seiner Hand? sagte ber Lellhard: Ob mein Kind am Leben, ob im Grabe sei, ift mir unbewußt. Seit ich vor funt, sechs, sieben Nachten, . . . wun-

berbar, mein Gebächtniß, glaub' ich, will altern! — feit ich aus ber harbnitte weggeführt wurde, haben biese meine Augen bie Sechter nie wieber erblickt. Aber sie ist mir unwerloren; benn was verliert sich aus bem Gebiet bes ewigen Baters?

Da wandte fich Gangelf hallig gegen ben knienden Begt bes Schlesses und rief, und es funkelten seine Augen: "Bo ift die Sochter bieses Mannes? Warum führtest du die Begutte nicht auf biesen Plat?"

"Helfe mir Gett!" siammelte bebend ber Burgvogt: "Ich weiß ven feiner Techter biefes alten Mannes, und ven feiner Begutte. Ich gelobe und betheure bei St. Urs und allen Engeln und Heiligen bes himmels, baß fein frembes Weibsbild in bas Gosger Schleß gebracht werben in feit Jahr und Tag."

"Ha, bu grauer, lügenhafter Schalfsfnecht beines ruchlosen Gebieters, meinst du, ich traue beiner meineibigen Junge mehr, als dem Satansdienst, in welchem du bisher gestanden bist?" sagte ber Nitter: "Ihr waret es, Bösewichte, ihr habet diesen Greis aus seiner gettgeweihten Einde entführt: werbet ihr die unschuldige Iungfrau dahinten gelassen haben? — Bekenne! Wo hast du sie verborgen? Ich lasse die ganze Burg umkehren und jeden Winkel aussuchen. Du weißt um die Geheimnisse beines Hern. Bekenne, ich lasse dich an der Felterhaspel ausziehen und mit Pech und Schwesel ansprenzen, wenn du mir nicht Wahrheit essenbarest. Und ihr Undern hier, "suhr Ganzels sort, indem er sich umherwandte im Ning der Knienden, "wer von Euch mir von der Techter des Greises hier Kunde gibt, dem sell das Leben bleiben und ein reiches Geschenk dazu werden. Eurer Aller Köpse haften mir für die Jungfrau."

"Gs entstand ein flägliches Gewinfel und heulen unter ben Gefongenen; einige rangen in ber Angit bie hanbe wund, andere warfen fich mit ber Stron auf ben Erbbeben. Alle betheuerten ihre Unfunde, und behaupteten, baß nur ber Burgwogt barum wiffen fenne, wenn Jungfrauenraub geschehen sei. Wiele baten ben Begt mit Jammer und Thranen, baß er nicht bas Unglick Aller auf seine Seele laden, sendern bas Berbergenfte entreden und fie und fich selber retten selle, viele stießen bie schrecklichten Bermunichungen und Flüche gegen ihn aus, wenn er nicht reben würde.

"Gett sell fich meiner armen Seele in Ewigkeit nicht erbarmen, wenn ich lüge, ber ich tie Techter tieses alten Mames nie gesehen habe!" schrie heulent ber Begt: "Euch Leuten allen ist's befannt, baß, außer tem Alten bert, keine fremde Seele im Schlesse wehnt. Aber es kann ja möglich sein, daß bie entsührte Imgfrau in's Schleß Farnsburg gebracht werten ist. Ihr wiset bech, Leute, wie vielertei Geräth und Kestbarkeiten ver wenigen Tagen plöglich ven hier berthin geschasst werten mußten, teß sich bamals Iedermann verzwunderte. Warum möget ihr mich jest anfallen, und mich mit enerm lästerlichen Geschrei ver dem gestrengen Herrn Ritter Trülleren, biesem sonst se liebreichen, gerechten und gnätigen Herrn, verrächtig machen? Ja, gnätiger Herr, tausend martervelle Tede will ich sterben, wenn aus meinem Munde gegen Euch Lug und Trug geht."

Nun erheb fich unter allen Schwerbeangneten neues Geschrei, in welchem bie Ausfage bes Begte, und bie Aussuhr vieler Gerathsichaften nach Farnsburg bezeugt wurde.

"Auch welle Eure Gnade zur Erfenntniß meiner Unichult bebenfen," fahr der Begt in seiner Schuprede sert: "daß man feine geraubte Jungfrau in tieser Burg eingebracht haben würde, dieweil tie gnädige Freifrau selbst und bes Herrn Hansen von Falkenstein Fräulein Techter darin Wehnsitz hatten."

Dieser Grund leuchtete bem Nitter ein. Er warf die Blide suchend umber und ries: "Auch viese seh' ich nicht. Warum weigern sie sich zu erscheinen? Tühre sie berbei, Begt!"

- Gestrenger Gerr! - antwortete Diefer gitternd: ich bin unsighulbig! Erbarmet Guch meiner, wie fich ber himmel Eurer erbar-

men welle im legten Stündlein — ich fennt' es nicht hindern. Sie find beibe entfloben.

"Gauch!" fuhr ihn Gangelf an: "Entstehen? Wie kennten fie entrinnen, und waren bech frat gestern, nech biese Nacht, in ber Burg. Ich werfe bir beinen verrätherischen Korf vor bie Füße. Flehten teil bu nicht nech vor sechs Stunden für sie vergebens um freien Abzug? Wie kennten sie entkommen?"

— Allbarmberziger Hinnnel, ich bin unschutzig, und habe die gnädigen Herrschaften mit blutigen Thranen angernsen, die Burg nicht zu verlassen. Aber ich armer Anscht, kennt' ich mich gewaltschätig wiedriegen? Sie stiegen auf die Mauern und ließen sich an Strickleitern binab, die sie selber geknüpft batten.

"Seit wann?" fragte Bangelf.

- Es mag feit einer Stunde ober langer fein: Denn fie befablen mir, Guch bas Schloß nicht zu öffnen, berer fie nicht eine Stunde weit voraus waren.

"Wohin nahmen fie ben Weg?"

— Guariguer, liebner Herr, Ihr werrer weht bedenken, bag nie mur bas Gebeinmiß nicht vertrauten. Thue Zweifel aber nahmen nie bie Aucht in's Gebirg, — in bie Schafmatt binauf, — gen Farnsburg zu, — ber Allwiffence weiß es! Mit hunterttaufene Freuden wellt' ich Euch Alles baarflein verrathen, wenn ich nur bas Minbeste vernammen batte.

"Waren Reffe besteilt für bie Frauen? Wer fint ihre Begleiter?"

- Alebiter himmel, bas herz bricht mir, wenn ich an bie armen Borrichaften benfe. Sie irren mutterieelastein in bie Witonis ber Berge bahin, und zu Tug. Wie megen es bie garten Franen überfteben!

"Die werten nech zu erreichen sein, wenn bu bie Wahrheit iveitebit!" fagte Gangelf: "Dich aber laff' ich aufbenken, wenn ich fie nicht finde, weil du mich betrügen wollteit."

Darauf befahl er bie Gefangenen hinauszuführen, zu binden und zu bewachen; das Schleß zu durchsuchen, auszuplündern und in Brand zu fiecken. Den Lellhard nahm er felbst bei der hand; führte ihn wer bie Pforte der Burg; gebet, ihn mit Sveise und Trank zu erquicken und ihm mit Ehrerbietung zu begegnen, weil er kein Gesfangener sei, sondern Gaft.

"Erwartet mich hier und trennet Euch nicht von tiesem Kriegsvell," fagte Glangelf zum Lellhard: "tenn tie Wege find überall nicht mehr sicher für Euch. Ihr bleibet in meinem Schup, bis ich Eure Verenifa entbeckt haben werbe. Ich will sie ansspähen; alle Wälber, Klüste und Obrfer bes Inra will ich burchlaufen und alle Schlösser bes Räubers niederwerfen."

Der Lellhard sprach: "Welches Gebet habt Ihr mir anzulegen und wer hat Ench zu meinem Herrn geset? Ich siehe unter keines Sterblichen Obhut und Schut, sendern unterm Schilde bessen, der den Sperling auf dem Dache und die Serasim in den Himmeln hütet. Mögen alle Machte und Heerschaaren der Hölle sich wirer mich aufmachen: ich fürchte sie nicht. Mit mir und Veronifa ist ein Stärferer, denn Ihr seid. Geht und traget Serge für Euch selber, nicht für mein und meines Kindes Leben. Und sehe ich mein fremmes Kind in den Armen des Falkensteiners oder des höllischen Drachen, meinet Ihr, ich könnte einen Augenblick zagen?"

Gangelf betrachtete ben Lellhard bei biefer Nebe mit bewunder rungsvellen Augen, benn eine selche Höhe ber Frömmigkeit und Inversicht schien ihm sait an wirklichen Wahnwig zu grenzen. Dech war dies nicht der Augenblick, gettesgelahrte Zweisel und Wertwechssel zu erheben. Gelassen erwiederte der Nitter dem Alten: "Nein, ich bin keineswegs gesennen, Guern freien Willen zu beschränken, noch bin ich geneigt gewesen, Guern Teisenglauben an die Wachsamskeit der göttlichen Versehung zu kränken. Wenn ich dem verwaiseten Bater verhieß, das geliebte und verlorne Kind zu suchen, gedachte

ich ihm Frende und Troft in's Herz zu legen. Aber Gure Jugend ift mahrlich übermenschlich . . . "

- Das foll sie fein, fintemal reine Zugend göttlicher Natur in und nicht irdischer Herfunft! unterbrach ihn ber Greis lebhaft.

"Ich bitt' Euch nur," juhr ber Junfer fort: "mir zu lieb bei meinem wachern Kriegsvelf zu verweilen, bis ich wiederfehre, und Guch nicht zu entfernen. Ehe ber Tag endet, werde ich wieder bei Euch sein, vielleicht schen in wenigen Stunden.

Als ibm ber Lellhard bas Wert gegeben, berief ber Nitter mehrere wachere und zuverläffige Manner von ben bewafineten Selesthurnern und Aarganern. Er sandte sie vaarweis aus gegen Elten und Trimbach zur Schlucht bes Hauensteins, gegen Wartensels auf ber walvigen Velshöhle, gegen Erlisbach ben Weg zur Schasmatte, um bie entfemmene Gemahlin bes Freiherrn Themas und beren Nichte zu verselgen und einzubringen. Er selber, begleitet ven seinem treuen Knecht Irni Fasen, rannte zu gleichem Zwect, ben Berg von Gösgen auswärts, zwar auf fürzern, bech saum zu erkennenden Jußpfaben, Stühlingen verüber, ben grünen umbuschten Heben ber Schasmatte zu, die breben ben Nücken bes Inra schmäcken.

Irni Faiens icharfes Auge entredte nach anderthalb Stunden zuerft in der Ferne zwei weibliche Gestalten, welche ichen die leste Höhe des Berges erreicht hatten, we die ichwärzlichen Kalffelfen der Geiessue hinter wildem Gesträuch empersteigen.

"Benn sie ben Reikaus nahmen," fagte er keuchend und tie Schritte verdeppelnd, um bem veransliegenden Gangel' nachzutemmen: "wenn sie ben Reihaus nahmen, so würde ich glauben, es ware unser Wild und wir hatten's erjagt. Aber die scheinen heiles Gewissen zu tragen, denn sie sigen auf dem Felvstein, und weisen uns das Gesicht ftatt der Schuhsehlen. Wehin beuten sie mit den Handen? Auf und nimmermehr." Er wandte sich, um zu erkennen, wehin die Weiber mit den Handen beuteten, und schrie: "Das

VII.

Schloß brennt! Unfere Leute haben nicht warten mögen, ihre Sackeln zu versuchen, bie fie aus Sanf gebrebt und in Rech getrankt hatten."

Als Gangeli zuruckfab, erblickte er einen findern Nauchschwall, der hinter ten Gliefeln niederer Bergtannen aus der rerbergenen Tiefe fert und fert emperilieg, dann welfenartig auseinander siel und weite, graue Flächen bildete, die in der Lust schrimment fianzen, oder an den Bergwäldern sill bingen. Er aber ließ sich durch das Schauspiel nicht im Lauf hindern, den bieber Felsen, Abgründe und verwachsenes Gebüch oft unterbrechen hatten. Bald ertannte er in der Ferne am Gewande der beiten Frauen, daß sie nicht zu den gemeinen Wanderern gehörten, sondern eben diesenigen wären, die er versoigte. Die Freisrau faß auf einem Feldbleck und streckte von Zeit zu Zeit die Arme nach der Gegend ihrer brennenden Burg. Man vernahm durch die Mergenfille dieser Einsamseit dann und wann ihre wehklagende Stimme, während ihre Begleiterin eistigst bemüht schien, sie zu trössen, eder zur eiligen Feriseung der Flucht zu bewegen.

Gangolf trat ebemles zu ihnen. Er begrüßte bie Erelfran schweigend mit obrerbietiger Bewegung, und stellte fich zu ihnen, ohne reben zu können.

"Ihr femmet zur rechten Zeit, herr Trülleren," jagte bas Fraulein von Falfenflein, indem ihren schenen Augen Thranen ent-flossen, "eine heilige ben Geist ausgeben zu sehen, beren Mörder Ihr seid. Tretet naber und ergöget Euch am legten Jucken bieses schönen Schlachtopfers."

— Ich betlage bas Schickfal ber ebeln Frau, versetzte Gangelf, sebalb er bes Sprechens fahig war: bech bitt' ich Guch, gerecht zu sein, und nicht mich antlagen zu wellen, sendern Guern Theim. Er hat unabgesagt esseuen Krieg gegen Bern erheben, und ihn auf beispielles gräuelhafte Art begennen.

"Bergeffet nicht, baß 3hr gur Nichte tes Landgrafen rebet!"

erwiederte das Fraulein: "Benn ich schon bie Grunde nicht beurtheilen kann, welche meinen Theim jum Krieg reizten, weiß ich boch, daß er ihn auf feine unehrliche Weise erheben ober begennen haben kann."

— Erlaubt mir, daran zu zweiseln, daß Ihr binreichend unterzichtet seid! — entgegnete der Nitter: Mitten im Frieden, ohne Absage, ohne daß man sich's verseben kennte, mißtrauchte er beimztücklich das Vertrauen von Brugg, trank den Chremvein der Stadt, siberschlich dieselbe drei Tage nachber, da sie ihm argles die Ihere öffinete, und füllte sie mit dem Blut der Wehrlesen, und den Flammen ihrer gastfreundlichen Wehnungen. Es gebt ein Gerücht, er habe zwer schen Merdbrenner gen Naran gesandt gehabt.

"Gerüchte find Gerüchte, von benen ich hier nicht unterhalten sein mag!" antwertete Uriula: "Und über gelungene Ariegelist haben sich nich nie Andere, als Besiegte, beflagt. Anch ist mir underfannt, ob Kürsten und Herren im Ariege verbunden sind, gegen gemeines Belf von Handwertern und Bauern Rücksten zu nehmen, die sie gegen einander selbst zu bechachten haben. — Ihr aber, was habt Ihr gethan?"

- Was Biticht und Gore nicht bereuen, Fraulein.

"Der gefällige Wint trägt Euch ben ftinfenten Welbrauch Eures Ehrenwerfs bis zum fablen Girfel tiefer Berge nach."

Die Freifran von Kalfenstein, welche bieber ibr haupt an Ursfula's Bruft in halber Chumacht gelehnt batte, richtete fich jest auf, wandte ihr blaffes Antlig, auf welchem noch Ibranen bingen, gen himmel und fagte, die Sande emperstreckent, leise: "D, gib mir Starfe, bas Entsestliche zu tragen, ober namm meine leitente Seele zu bir auf."

Ursula füßte weinend die Stirn ihrer Freundin und fagte nach einiger Zeit, mit dem Gesicht zum Nitter gewandt, ber schweigend in mitleitiger Stellung, den Blick auf die gebengte Freifrau gesenft,

va finnt: "Es icheint, bag felbit Ihr vies tranvige Schaufpiel nicht ohne Ruhrung feben konnet."

Sie verweilte mit den Augen, seine Anwert lange vergebens erwartend, auf der schonen Gestalt des Jüngliegs, der einst ihr Liebling und Bräutigam gen eien. Abel und Trautigfeit in Haltung und Geberde, schien er, in sittlen Neberlegungen, ihre Untere überdbert zu haben. Sie beebactete ibn anhaltend, um zu ersabren, was von ihm zu bessen oder zu besürchten siehe. Seine unbige Gegenwart zeg in ihrem Gerächtnist den Nebel vom Gron vergangener Tage. Das waren nech diese schönen Lieben, mit dem angenehmen Lückeln, die ihr Liebestreue geschweren, das nech die seinz germneten, frästigen Arme, die sie einst unwörldt gebalten batten, das nech die dunken mit Seele zur Seele sprechenden Augen, in die sie damals nicht ehne wunderdar süsses Schauern batte bliefen können. Sie dreiften binde, die einen tiesen Seusser hat.

Nach einigen Augenbliefen fragte Urula wieder mit unficherer, halbtanter Stimme: "Darf ich buten, Gerr Liulleren, aus welchen Ursachen Ihr Euch herauf bemühret? — Welches Schickfal habr Ihr für uns bestimmt?"

Der Nitter antwertete mit leichtem Jucken ber Uchfeln und in einem Tene, in welchem fich bas Mittelben aussprach: "Ich nuß Ench ersuchen, mich nach Gösegen zurückzubegleiten, sebald die Freisfrau wieder Kraft gewonnen haben wird."

Das Fraulein zitterte bei bieser Erklärung quiammen und frammelte: "Ich hatte gehefft, Ihr wurder nicht unschuldigen Weibern Krieg machen. Sellen wir Gefangene sein?"

- Die haben Geiseln nothig fur bie Sidverbeit ber Greise und wehrlofen Manner, welche Ener Theim aus ben Betten rif und von Brugg fertschleppte. Doch bitt' ich Euch, alle Furcht zu verbannen.

Ihr werbet mit aller Chriurcht behandelt werben, bie Guerm Stande und Gefchlecht gebuhrt.

"Und wehin wertet Ihr und führen von Godgen?" fragte bas Fraulein weiter.

- In Curer Bahl fieht's, ob nach bem Freihof von Aaran ober nach Bern.

Beide Krauenzimmer überließen nich bei biesen Werten ber ganzen Gewalt ihres Schmerzes. Sie schluchzten laut. Das Fräulein ermuthete nich zuerft, richtete nich auf, trat mit thränenschwerem Blick zu bem jungen Krieger, ergriff seine Hand in unwillkurlicher Heitzet teit und rief mit dem Auseruck tiesen Jammers: "Gangelf!" Dann zeg nie schaubernd ihre Hand zurück und brückte bieselbe auf ihr Berz und seinerge.

"Und wenn ich Guch für und jedes Löfegelb biere, mas Ihr bes gebren fennet?" sagte bie Freifrau von Falfenfiein.

- Gnadige Fran, ermiederte er: es fieht nicht bei mir, fendern es fit an Bern, bas Lofegelo zu boffimmen.

"Ferbert," fuhr fie fert: "ferbert, baß felbit Schultbeiß und Rathe in Bern nicht mehr heischen konnen."

— Das Schleft Farneburg fur Bern, ftatt Eurer! — antwerrete Gangolf.

"Uch!" fenizte bie Gemablin bes Lundgrafen: "Ihr verlanget, was Ihr wehl wisset, herr Nitter, bas zu geben nicht in unserer Macht fieht. So sind wir Unichulvigen dem Eure Gefangene. Verzfügt über uns: wir werden Euch gehorchen."

Urfula betrachtete ihren ehemaligen Liebling mit ichmerzlichen und flammenden Blicken, und rief, indem fie die Sande stehentlich gefaltet gegen ihn streckte: "D. Gangelf, Gangelf! muß das nun der Ausgang unserer unglücklichen Liebe sein, und willst du nun in dieser unwirthbaren Wiltniß des Gebirges ven mir scheiden und auf ewig das Herz brechen, welches einst für dich schlug und — e, laß mich's

bekennen — nich jest nach die zieht! Gangelf, ich habe bir oft gezürnt, aber nie aufgehert dich zu lieben. Ich habe geichweren, dich
haffen zu wellen, und kemnte mein ungeberfames Gerz nicht zähmen.
Gangelf, willt du es für immerdar brechen? — Ich habe dich gekränft, du mechten unschiedlig sein: ich babe dich gefränft, aber es
war im maßtesen, undesennenen Iern einer Leidenichaft, aber es
war im maßtesen, undesennenen Iern einer Leidenichaft, die du in
mir entzünzet hatten. Ich war meiner selbst nicht mächtigt ach, ich
kin es nech hente nicht! Hab' ich dich nicht est vor mir selber und
meinen unglächtichen Launen gewarnt? Du hast meine Kurcht beschwichtigt. Erinnere dich des Frühlingsmergens auf Landsfren, als
bu an meinem Halse lagest und riesest: Ich wellte, ich hätte dir eine
Tedfünde zu verzeihen! — Gangelf, Gangelf, löse deine Gelübbe!"

- Fraulein, Ihr felber habt mich ihrer entlaffen!

"Mein, nein, ich that's nicht; mein Wahnstim hat es gethan, mein Her; wußte nicht darum. Gangelf, hier ruf' ich meine zärtliche Freundin, ich rufe den allmissenden himmel und diese ewigen Telsen zum Zengen, ich that's nicht. Willst du deine Geliebte, als Gessangene, mit die schleppen und sie den Teinden ihres Baters aussliesern? In deine Rache gegen ein verzweifelndes Mädchen so und erfättlich? Gangelf, bei der Liebe, die du mir einst weibteit, bei dem Gelmuth, der dich nie verließ, gönne mir das Necht der letzten Vitte, und gib mich nicht der Schmach preis!"

Ein schönes Noth glübte über ihre Wangen hin, indem ne rebete und ihre Bliete mit Kummer und Järtlichfeit an seinen Augen hingen. Ihre erbabene Genati, voll anmutbiger Beweglichfeit, neigte sich, ganz Innigseit und Demuth, gegen ihn hin, während der Fennende welcher die Nauchwelten der brennenden Burg gegen die Bergspissen herüber trieb, mit den verüberen Lecken ihres Hauptes und dem leichten Hausgewande gaufelte, in welchem sie den Belagerern entsprungen war. Gangelf betrachtete mit fühlem Ernüe die begeisterte Nedurin, und sprach: "Fräulein, meine Kücht ist hart; erschwert

mir bie Erfüllung berselben nicht. Und waret Ihr nech, bie Ihr gewesen seit, meine Berlebte, meine Braut, ich wurde Euch an Bern ausgeliesert haben."

"D bu Hartherziger!" rief fie: "Selbst ber kalte Marmelstein biefer Felsen erweicht und zerfällt unter ben Thranen bes Himmels, und du, Gangelf, du ... Nun benn, wir sind beine Gesangenen! Führe uns, wehin es dir gefällt. Wir sind beine Gesangenen; ich bin es ven jeber gewesen, mehr, als du geglaubt hast. Schleppe uns mit die himweg und gib die unglückseligen Tochter Falkensteins dem Hehnlachen des Pobels preis. Schließ beine Kerker auf, ich will geduldig in die Finuerung derselben hinabiteigen. Ich habe bich geliebt, ich liebe dich nech. Tobte mich dafür!"

- Fraulein! entgegnete Gangelf fanft verweifend: taufchet Euch fur ben Augenblick nicht felber . . .

"Gangelf, ich verlange nichts mehr von bir!" unterbrach fie ihn: "Das Schickfal gab mich in beine Gewalt. Zertritt mich! — Alber frone beine Gefühllofigfeit nicht mit bem Zweisel an meinem Herzen. Das thu' nicht! Ich fonnte bir tausend Zeugen rusen und nennen, die für mich..."

— Boschwört ben Schatten bes unglücklichen Sing von Sar, tag er für Guch Zeugniß gebe, Fraulein! — rief Gangelf, und sein Gesächt wandte fich mit kalter Berachtung von ihr.

Wie rie Flamme einer Kerze plöglich vom Hauch bes Muntes erlöscht, se erlesch Ursula's Flammenblick und Wangenröthe. Sie näherte sich bleicher, als verher ber Freisrau, septe sich zu ihr auf bas bemeesete Gestein, und brückte, als fühlte sie einen hestigen Schmerz, auf ihre Bruit beite Hande zusammen.

Nach einer guten Weile fand die Gemahtin des Freiherrn von Salfenstein auf und fagte zum Nitter: "Ueberantwortet uns an Bern! Wir find bereit, Guch zu folgen." Urfula erhoh fich und schwankte am Arm ber Freifrau den Bergweg hinab. Gangolf bot

ibnen vergebens feinen Urm gur Stüge. Sie lebnten ibn mit fummer Bernelgung ab. Ihr verichtenener Mund batte felbit auf feine hof: lichen Fragen feine Antworten.

Go erreichten fie mit langfamen Edritten endlich tas Gelo bei Gosgen, wo die Giegeneffen am Boren umbergelagert waren und bem fertwährenten Brant tes Echleffes bebaglich unter Trinfen, Laden und Gingen gufaben. Der Ming ber beben Burgmauern glich einem ungebeuern Reffel, aus welchem fert und fort zwischen ichwargem Qualm belle Glammen aufichenen und wieder verbullt murten von ber weiten Bermuftung, bie fie jeden Augenblick vergroßerten. Durch die ichmalen, ausgebrannten Tenfter ter Burggemächer leckten bin und wieder Keuerzungen am grauen Genein, als suchten fie auch von außen gerfierbare Stoffe. Drinnen brobelte bie Gluth borbar in tem berabgefallenen Balfenwert und Bel; ber Dachbeten, und burch ben Rig ber von Sige gebeinenen Manern anellen weißgrane Mandbitrome. Plestich fürzte einer ber alten Burgtburme mit betäubendem Donner gusammen und ein in feinem Salt einen Ebeil ter nördligen Mingmauer mit fich gur Erbe. Mings gitterte ber Beben vom Sall. Die gange Gegend verschwand in Dampf, Staub und Manch.

Gangelf besahl, zwei ber aus ben Schlofifallen weggeführten Reffe zu fatteln, und beb bie Frauenzimmer hinauf, um fie ihre Reife nach Etren und Bern unter friegerischer Berechung fertsegen zu laffen. Sie einen von ibm ohne Gruß, ohne Wert, ohne Blick ber Abichieres. Bald verschwanden sie am Gebirg zwischen ben Gesbürften und Huten bes nabegelegenen Derfes.

Darauf findte er ten Lellhard. Er fant ibn am Berge, im Schatten einer überhangenten Mauhulme, entiernt vom Gewühl ber lamenten Rrieger, bie Sand gefaltet, wie im Gebet.

"Ench fann's in Diesem Getimmel nicht gefallen!" jagte er gu bem Alten: "Erlaubet, baß ich Guch in Die Stille meines Freibeis

nach Navau begleiten laffe. Ihr werdet baselbst eine Einsamkeit finden können, ruhiger, als die hard. Ich selber muß hier bleiben, um bei der Theilung der Beute zwischen Selethurnern und Bernern gegenwärtig zu sein. Dann brech' ich mergen auf über bas Gebirg nach ber Farnsburg. Auch die muß fallen!"

Der Greis betrachtete ihn einige Zeit mit traumerischen Augen und fagte bann: "Thut, wie Euch beliebt. Ich gehe, wehin Ihr mich sender. Mein irdischer, hinfälliger Leib bedarf einer Rube. Seine Gebrechlichkeit brückt ben Geift in mir nieber."

Gangelf verwunderte sich über die Willfährigkeit bes sent sproben alten Mannes. Aber ihm entging nicht besien Erschörfung an
aller Kraft. Mangel an Nahe, bes gewehnten Umgangs mit ber
verlernen Verenita, vielleicht auch Entbehrung ber Sveise und selbst
bes Schlases, hatten ihn sichtbar geschwächt. Er führte ben Lellhard
mit sin zu dem beauemern Schattenplag, we unter Eichenzweigen
die Hanrtleute ber Mannschaft aus den reichen Verräthen des Schloses
eine stattliche Mablzeit bereitet hatten. Gangelf rückte bem Greise
ben prächtigsten Lehnschiel an die ebersie Stelle des Lisches und seste sich ihm zur Seite. Seine Chrerbietung zwang auch die übrigen
krieger, dem Lellhard eine Achtung zu bezengen, die sie außerdem
schwerlich geneigt gewesen wären, ihm zu erweisen.

Nachmittags ward eines ber erbeuteten Rone vorgeführt, welchester Alte beitieg. Er segnete noch einmal seinen gaugefälligen Freund, und zitt, von zween bewafineten Narauer Bürgern geleitet, zu ihrer Stadt.

#### 34.

### Der Schan von Grimmenftein.

Die Burger, welche ju Jug nebenber trabten, bewunderten bes Betbeuders edeln Unitand auf bem Pferbe, eines ber schönften und lebbafteften aus Kalkenfieine Marftall.

"Man nicht's wohl," fagte einer ber Begleiter qu ibm, "bag 36r in jungen Jabren Zaum und Bügel öfter, als bas Betbuch, in Santen gehabt. In Guerm Plas batt' ich fo batt fein Oremus gemacht. 3ch tente, es firbt fich im Barnifch fe felig, als in ber Rutte. Ginmal, meine Buben babeim fellen Echwert und Pferd, Lang' und Panger fo frub, ale tas Broomener, banchaben, Gs ift bie Beit banach; und 's gibt fein beneves Gewerb. Unne 17 fauften wir Narauer Beite une Berrichaft Ronigstein mit Boch : und Nieber: gerichten, Wehn' und Weit', Selz und Rele, um 550 Gulten rbeinifch. Wenn's jest in ber Dronung gebt, nuß aller Burgabel, ber nicht mit und balt, jum Benfer, und bas breitefte Echlog moblieiler werten, als bas schmalfte Saus im Etabelein. Gin Burgfiall fell nicht mehr foffen, benn auf ben rechten Ediatel ben rechten Sieb." - Se, Meiner Entfelder, Genattersmann, gemach! - rief Meller vor tem Spundloch empfangen. Rriegsgewert, Guntenguart! Du figeit auf beinem Edmigbect fefter, benn auf tem beffen Mitter:

ter andere: Ich glaube, bu haft beinen Sieb in des Falfensteiners Keller vor dem Swundlech empfangen. Kriegsgewerf, Sündenauart! Du fisch auf beinem Schnisbeck fester, denn auf dem besten Mitterfattel. Wer die Hand im Blut bavet, muß sie nachher mit Thränen waschen. Der von Luteenau im alten Ihurn kennte vor Zeiten keinen Pfassen riechen, und jest läuft er zu Meß und Wallfahrt bes Jahrs ein Dusens Schlen ab. Den alten Nütiger im Freihef plagt's dag und Nacht, wie ben König Saul. Und eben Ihr ba, fremmer Bruder, werdet mir beistummen: Was jung getellt, wird alt gezollt. Hab ich Necht?

Der fremme Bender auf dem Reffe gab feine Antwert, and, als sie in Fertiegung ihres Gevlauders ihn durch wiederholte Fragen versichten. Er schien nicht nur gehörles, sondern von allen außern Sinnen kaum se viel behalten zu baben, als genug war, ben lebenstreben Gaul in geziemendem Schritt zu lonken. Sein erleichener Blief haftete an keinem Gegenkand; seine Gesichtetzüge fanden, wie die eines Schlasenden, entspannt. Jaweilen schien er, durch einen

Seufzer aus dem Innersten seiner Bruit, sich selber zu wecken und auf einen Augenblick an die Außenwelt zurückgegeben zu werden. Dann bewegte er seine Lippen sill, wie zum Gebet. Es ist zu verzmuthen, daß ihn die Schnsucht nach dem Neiche des ewigen Eranzgelinms nicht allein, sendern auch wehl der Gedanke an seine verzlerne Techter beschäftigte, wiewehl er die Macht des väterlichen Gesühls, gleich aller Anhänglichseit an das Irdische, oben se aufziehtig in sich bekämpsen mochte, als er es ängerlich durch That und Wort pfleate:

Er eitt eben vom fieselreichen Dorsweg über einen hölzernen Brückenfteig, neben bem Abgrund, welchen ein wildes Bergwaser bei ben hütten von Unter-Erlisbach in die Telsen gestensen hatte. Ein eitterlich gesteiterer und bewassneter Mann fam jählings an den Nebhügeln, in scharsem Trabe, von Narau baber, und mäßigte beim Anblick ber schwankenden Brücke ben Lauf seines Nenners. Es war fein Anderer, als herr Jionheser von Lalbehut.

Beim Gewahrmerten des Bellhards flugend, hielt er am Stege fill, betrachtete ben jonderbaren Reiter und fragte, nach freundslichem Gruffe, mit halblautem Zone, bie Tufganger:

"Ihr wadern herren ven Aaran, nicht Mitter Gangelf mit ben Selethurnern und unferm Belfe nech vor Goegen?"

- Allerdings! - antwortete einer.

"Defte beffer! Führet Ihr tiefen Alten mit Euch friegegefangen gen 2laran?"

— Mit nichten, Gerr, sendern er ward nur vom Junker unserer Obbut empschien; wir geleiten ihn in ben Freihef zum Geren Müstiger. Er besand fich aber unter ben Gesangenen bes Falkenkeiners. Der Junker halt, scheint es, große Dinge auf tiefen Chreumann, tres ber bemättigen Tracht und Lebenbart, die 3hr an ihm sehet.

"Seit mir gegrüßt, herr Mitter Jorg von Gne!" revete Jour hofer tarauf fraftig ben Lellhart an: "Denn ich vermuthe, Ihr

fellet, mas generben ift, wieder jur fuffen Luft bes Lebens erwecken."

Der Alte, welcher bieber, noch immer in fich selber versunken, wenig auf bas, was um ihn war, geachtet batte, schlug bei bem Namen Jörg von End bie Augen auf und bestete seinen ftieren Blick auf herrn Isenhoset, ohne ein Wert zu erwiedern.

"Ihr feit's!" suhr Isenheser sert: "Ihr seit's! Wir wissen, Ihr waret in tes Kalkensteiners Klauen. Wir wissen es ven einer alten Zigennerin, Nitter, die Euch und Euer Fräulein Tochter wehl kennt."

— Was Nitter? Was Fraulein? Was Falfensieins Klaue? — versetzte ber Greis: Ich bin, ber ich bin; und war und bin in keines Menschenkindes Gewalt. We aber ist meine Techter? Ihr scheint ihren Ausenthalt zu kennen. Jene Zigeunerin selber führte bes Freisherrn Thomas Henkerstnechte zu uns.

"Nichtig! Alfe irrt' ich nicht!" entgegnete ber Dichter von Waldschut mit einem Antlig, aus bessen Jügen bie reinste Krende lachte: "Eben ich bin aufgebrechen, Euch zu suchen und dem Junker Gangelf zu melten, das Kreicherr Themas Euch in Gösgen gesangen halte. Nun, beste besser! Ihr seit schon frei. Seit mir gegrüßt, Freiberr von End. Ziehet denn weblgemuth zum Freibes nach Alaran in Gesellschaft dieser ehrenwerthen Herren. Ich seine Weg nun freblicher fert, und will und nuß den Junker sehen. Erwartet unsere Rücksehr im Thurm Nore, Ritter Jörg von End!"

— Berkennet und franket mich nicht mit Enerm Getitel! — rief ber Lellhard: Ich bin kein Nitter, fein Jörg von End! Der Mensch, vom Geiste Gettes bewegt, sieht webl höher, als Ener Kinderspiel ibn machen will. Der Blöbstun jener vom Weltvater abgefallenen Geschöpfe träumt, den Menschen durch Anklebung thörichter Titel herrlicher zu stellen, als ihn Gett selber nach seinem Bilde geschaffen und gestellt hatte.

"Nun gut!" erwiederte Jenheser, dem die Sprache der Brüder tes freien Geistes nicht fremd war: "Ihr habet in der Sache keines wegs ganz Unrecht; dech muß ich mit Euch in deutscher, üblicher Junge reden, das heißt, unter den Wölfen heulen. Ihr wisset aber, wir Deutsche sind nun einmal die alten und ewigen Narren, die dem gesunden Menschenverstande von Kundeit auf Balet sagen und nur in die Schule gehen musen, um kundeit auf Balet sagen und nur in die Schule gehen musen, um kundeit auf Balet sagen und nur in die Schule gehen musen, um kundeit auf Balet sagen und nur in die Schule gehen musen, um kundeit auf Balet sagen und nehr als den Mann, oder den Litel mehr, als das Herz, oder das Würselspiel des Jusalls mehr, als das wahre Verdients schule sein, wenn wir nicht mit Mühe und Iwang Alles verlernen müßten, was der verznüntige Wenich schon von Natur weiß. Alse, nichts für ungut, ehrwitziger Bruder im Herrn! Kabret wehl! eilet, und verrichtet das gute Werf, das Euch erwartet."

# - Mich erwartet?

"Ja, Cuch! Cilet! Das Bore überrascht ben Menichen und kömmt ihm mehr benn halbwegs entgegen; aber bas Gute will gesstucht, erjagt und überrascht sein. Wie gern war' ich bei Euch im Freihef! Gehet, machet die Engel bes himmels janchzen!" Mit biesen Werten ritt Jsenbeser, heiter grüßent, über ben Brückenfleg, und die Andern setzten ihren Weg zwischen den Nebhügeln unter bem hungerberg und den weidenbefränzten Aarusern zur Stadt sert. Ern jest gereute es den Lellhard, den freundlichen Fremden nicht näher um das befragt zu haben, was ihn im Freihes erwarte. Er sah zu spät nach ihm zurück. Isenbeser war schon hinter Gebüschen, hütten und hügeln daven. Alls der Lellhard die Bürger, die ihn strengen Schrittes begleiteten, nach dem Namen des unbefannten Mannes fragte, wußte ihn keiner berselben zu nennen.

Bald lag die Stadt vor ihnen, beren altersgrane Gebäude und Ther = und Kirchenthurme bas Innere einer vielschartigen hoben Mauerkrone ausfüllten. Nabe bei ber Ningmauer, oberhalb ber Brücke, siicz ber breite, gevierte Thurm Mere auf, tessen Merkseite gegen bas User, mit sechs über einander üchenden schmalen Fenstern, die bewehndare Geräumigkeit best uralten Baues bezeugten. Der Letthard, wie er über ben Strom bahin blickte, legte schwell bie Hand auf sein Herz, als wellt' er eine schwerzlich süße Bewegung besselben hommen. Denn er bachte: "Weine Berenika, mein Mint, bist du in einem bieser Ihnemzimmer?" Er kennte bas Jendstwerben seiner Augen nicht verhindern.

Ueber tie zwiesachen Brücken und burch bas zwiesache Startther binauf zum Burgaraben bes Treihris gelangt, strang er raich vem Gaul. Er ging über ben Hefraum zur Thurmpserte, indem er ieinen bieberigen Begleitern, die sein Neß ben berbeisvringenden Anechten gaben, Lebewehl zuries. Die fünftere Burgtiege hermster trat ihm aber ber alte Herr Nübiger entgegen. Dieser blieb verfummt ver ihm siehen.

Der Lotthard verbengte fich grüßend und sprach: "Junker Gangelf Trülleren bat mich von Gesgen bierher führen lassen, we ich gesfangen gehalten war durch Treiheren Thomas von Falkeniein. Ich vermuthe mit Grund, meine Lechter, eine arme, fromme Degharde, sei in Eurer Gewahrsame hier. Ift dem nun alse, se wellet mich meinem Kinde zuführen."

Herr Mütiger antwertete lange nicht. Mit unucherer Stimme fagte er endlicht: "Eme Techter ift nicht hier, bech wird fie ers wartet. Laffet Euch indeffen gefallen, bei mir zu verweilen und mir zu felgen."

Damit wandte er sich und ging langsam die enge fieinerne Wendeltreppe hinauf; dann eine zweite, eine tritte, eine vierte. Er öffnete die mit Eisenblech beschlagene Pierte eines bellen, geräumigen Gemache, und verschleß sie, sebald der Lellhard eingetreten war, hinter ihm. Der Lellhard, vom langen Steigen erschörft und fast best Obems verlustig, seste sich auf eine schwarze Cisenkie, die seitwärts dem

Fenner stand, während Herr Nüdiger nech mit dem Verschließen der Ihur beschäftigt war. Alls dieser aber den Alten auf der Eisenstifte stigend erblickte, dern ein Schauber durch seine Seele; denn er erzinnerte sich jener Nacht, da er im Fiederwahnstnn die Gestalt seines alten Herrn und Freundes Jörg von End auf derselben Kisse sigend gesunden. Mit verbleichendem Gesicht ersersichte er die Jäge des Lellhards. Er sah den Freiherrn Jörg von End ver sich. Er sah die behe, lange Gestalt, aber ihre Schönheit durch die Sonnen vieler Jahre verderret. Die ehemals edeln, weichen Jüge des Gesichts waren fast die zur Unsenntlichseit schen, weichen Jüge des Gesichts waren fast die zur Unsenntlichseit schresser gezegen, und die stelse Nemernase des einst wellen Gesichts hatte ierst Ebenmaß und Verhältniß zu den einzesunsenen, verschrunwsten Wangen verleren. Nur in den Augen braunte noch unerleschen die Gluth eines Herzens vellewiger Jugend.

Herr Rusiger faltete, seiner im Entsetzen beinabe nicht bewußt, tie Hande, und trat zitternt gegen ben Lellhard, welcher ihn mit senderbaren, durchteingenden Bliden beebachtete. Er fniete endlich bemutbevoll nieder und sagte: "Seir Ihr es benn wirtlich, Arciherr Jörg ven End, oder in's Euer abzeschiedener Gein, der wegen bes Schapes umgeht? Wie haben Euch die Jahre verwandelt! Erfennet Ihr mich, mein ehemaliger Freund und Gebieter?"

Der Lollhard antwertete nicht, bewegte fich nicht, fentern beirachtete mit Befremben und Grffaunen ben fnienten Greis.

Nach einer langen Stille, in welcher ber buffertige Ritter bie Augen zu Beben gesenst hielt, heb tieser abermals die Hande fiehend emper und sagte: "Noch hat sich mein Knie vor seinem andern gebengt, als ver Gett und bes römischen Königs Majestät. Aber ber Meineitzige beugt es jest reuig ver seinem Herrn, ben er betregen und zum armen Bettler gemacht. Die Trube von Grimmenstein ruht aber nech in tiesem Eisenkaften; und was ich vem Schaft an Geld entwendet habe, sellet Ihr an liegenden Gründen zurücks

emvfaben, alles bis auf ben lepten Geller. Sprechet tarum mir voll Erbarmens Eure Gnade und Vergeburg zu, auf baß ich Elenber von meiner langen Angu erlöset werde und in Frieden von hinnen scheibe."

Der Lellhard sprang hanig vem Sige, blieb aber wie gebannt und ernarrt siehen. Da berselbe immer bartnäckiger im Schweigen beharrte, hub ber gebeugte Rübiger, mit Ihranen im Auge, an zu erzählen, wie er ben Freiheren vergeblich einst in Kenstanz gesucht und nicht mehr erfahren können, webin sich berselbe gewandt gehabt hätte: barauf sei er, Rübiger, ber Versuchung ber Teufels unterslegen und mit bem Schatz von Grimmenstein in bie väterliche Burg Rore gezogen.

Der Lellhard guette einigemal auf, als wellte er reben. Endlich, ohne die Beichte vollenden zu laffen, schrie er mit gewaltiger Stimme: "Seid Ihr benn Gunther von ber Weite?"

"Se hieß ich mich auf Grimmentein. Auch mein Name segar war Betrug!" sagte Herr Rüviger, und erzählte ehrlich, was ihn damals zu der Falschheit bewogen hatte.

— Güntber ven der Weite! — rief der Lellhard wieder, ihn unterbrechend: Güntber! armer Güntber! — Er trat zwei Schritte vor. Aus seinen Augen flürzten belle Thränentreussen über die beblen Wangen in den eisgrauen Bart. Er beugte sich zu dem greisen Jugendfreund nieder und schleß ihn, übermannt von Erinnerungen einer sant verdämmerten Bergangenbeit, und bezwungen von Gestühlen an sein Herz, die er im Kampf mit der irdischen Natur schon für bestegt, oder seiner Selössbeiligung für unzuträglich gebalten hatte. Nüdiger hinwieder, in Furcht, Schmerz und Neue aufgelöset, ward durch die Indunt erschüttert, mit der ihn der einzige Mann umfüng, wider welchen er sich eines Berbrechens bewußt war. Er hätte leichter den Zern des freiherrlichen Lellhards, denn dessen bes schämende Liebe getragen. Die Greise blieben lange in der flummen,

ungenümen, thränenvellen Umarmung, als waren sie um breißig Jabre ihres Lebens armer, und flurmliche Jünglinge gewerben. Man mag bies vielleicht unnatürlich sinden, so lange man nicht weiß, taß das höhere Alter wieder jene Weichheit der Gefühle in das Gemüth zurückenwfängt, welche einst die Jugendtage verschönten. So sicht auch die herbstliche Jahreszeit, nur nicht unter Blüthen, sendern unter Früchten, die milde Lieblichkeit des Lenzes in aller Pracht zurrück, obgleich beim Schimmer einer südwärts weichenden, nicht von baher kommenden Sonne.

"Lofet bie Sindenschuld von meiner Seele!" rief herr Rubiger: "Laffet mir Gnade widersahren. Alles soll Guch zurucherstatter werden bis auf ben legten heller. Sprechet Gure Berzeihung über mich aud."

- Güntber, eber Müziger, wie ich bich lieber nennen fell, erwiederte der Lellhard: was habe ich bir zu verzeihen? Log' bich an mein Herz, Rüziger oder Güntber, oder wie du willi, daß ich bich nenne.
- "Se lang' ich von meiner Sunde nicht freigesprochen bin," fagte ber Altter, "verbleib' ich, wie auf Grimmenstein, Ever Knecht Glinther von der Weite. Unseliger Name! D verzeifet bestehen mit bem Berbrechen."
- Nichte bich auf, Nübiger, guale mein armes überfrehes Herz nicht! — erwiederte der Lellhard: Ging beine Seele ver Zeiten im Eigenwillen der Sünde, und geblendet vom Naturlicht, irre: so haben dich Neue und Qupe auf den Himmelsweg zurückgeleitet. Gett zürnet der Schwäche beines Tiefiches nicht ewig. Wie mecht' ich's dem? Ich verzeihe dir von Herzen gern, was du wider mich gesehlt zu haben meinen; denn Gett hat dir verziehen, sebalt du dich von den Negen des weltlichen Sinnes losgeriffen haft. Steh' auf, Nübiger!

Der alte Mitiger blieb nech auf ben Knien, heftiger schluchzenb. Dantbar fußte er bes Lelihards groben Kittel, wie eines wunder-

VII. 11\*

thatigen Seiligen Gewant. Dann ern und rant er auf und Freude lenchtete ihm durch die Thranen. Er schleß ben Bruder bes freien Geiftes nech einmal in seine Arme und subrte ihn darauf zur Eisenstiffe, aus ber er tie Trube von Grimmondein herverbeb.

"Sier, Freiherr, Guer Gigentbum unverfehrt!" fagte er.

— Halt, heiße mich Du, Rusiger, benn wir fint fürder nicht Herr, nicht knecht, fendern Plusstrahlungen eines und besielben gett-lichen Lichtauells, in welchen wir bald heimkehren. Laß unter uns die Therheit der Sterklichen und beren Sprache nicht innger gehert werben, sondern das Neich und das Leben ber Gerechten sell wohnen zwischen dir und mir. Aber dieses Mammens entschlage bich. Er gehört nicht dir, nicht mir, sondern der Erde.

"Bruder Jörg! Es in bein rechtmäßiges Eigenthum und mehr nech bazu. Was an Geld fehlt, erfest manche Schuppese Lances ), laut beiliegenden pergamentnen Briefen."

— Was, Eigenthum! — rief ter Lellhard mit Unwillen: Wir, die Eigenen Getres, was können wir dem Allmächtigen entziehen und in unser Eigenthum verkehren? Verwalter fint wir der und gemachten Darleben des Lebens. Nichts gehört und an, sendern Allen Alles im götilichen All; es war den gewesenen, es in den hentigen, und wird den kunftigen Geschlechtern sein! Verwalte ried die geliebene Pfund zur hilfe der Leidenden, zur Erweckung des Guten und heiligen. Ich bedarf des Ueberfunses nicht. Für des Leibes Nethaurft, und meinen Lebensgenessen im Leiden beizuspringen, hab' ich genug empfangen.

Horr Rudiger verftant ten Bruter Jorg nur balb und fagte: "Willft bu, baß ich bas Gange, ober einen Theil ber Kirche über-

<sup>\*)</sup> Ein damals gebräuchtiches Flächenmaß, welches, bald erößer, bald fleiner, doch ungefähr zwolf Juchart zu ungefahr au, und Geviern ichuh Landes) Acter, oder Wiesenbodens ftark war.

gebe? Der bem Mester ber heiligen Urfula, Augustiner Ordens, zu Naran hier? Mein, bas war' ein gutes Werk, benn unsere Mesterfrauen leiben nicht felten Mangel."

- Trage den Schut auf tie Brude, fuhr ber Lollhard beitig auf, und fturz' ihn ber gefräßigen Mare in ben Rachen; bann bait bu noch ein frommeres Werk gethan. D Mudiger, wie bift bu blinden Bergens, bag bu bem, mas untergeben foll, neue Stugen bringen willft? Was nennit zu Rirche? Es ift nicht mehr die Gemeinschaft ber Beiligen auf Erben um ben Thren bes Allvaters im Welttemvel. barin Chriffus gepredigt hat; fondern es ift ber Rerfer und bie Befangenschaft geblendeter Menschen unter ber Sebeit selbifuchtiger. schwelgerischer, leichtfertiger Priester. Wie die Baalspfaffen, vergehren fie tie Opfer felber, welche fie fur den Simmel begehren, und ihre Seffart fleitet fich in bas, mas fie gur Chre Gettes nehmen. Sie find vom heben Beift Bein fo entfernt, wie ihr gelbaefticktes Meggewand von feiner Demuth, wie ihr Inful mit Juwelen von feiner Anechtsgeftalt, wie ihre Verfelgerwuth von feiner unendlichen Menidenliebe. D wie bift bu blintes Bergens, Mutiger, bag bu tem Bel zu Babel tie Rinter bes lantes opferft, und bem arbeit: famen Belt ben Biffen raubeft, um bas faule Aleifch ber Monche und Monnen gu maffen! Enthaltsamfeit und fanthafte Gelbitbezwingung, bieje unerfchutterlichen Grundlagen innerer Seligfeit, muffen im täglichen Leben effenbaret werden; aber im Kloffer find ne, was eines Diebes Befferung im Schelmenthurm. -

Der sprachselige Alte fuhr nech lange in biesen Reben fert, ver deren Anchlefigfeit fich ber greife Trülleren billig entsetze Mehrzmals, bech liebreich und schüchtern, unterbrach ihn Rüriger mit Iwischenfragen. Aber jede Untwert führte ben Bruder Jorg wieder auf ein breiteres Feld seines Lieblingsgegenstandes, wie der Bergzauell nur bas Felsstütt umgeht, bas seinen Lauf hemmt, und bann besto freier bie erste Nichtung verfolgt.

Co murre über ten Schap von Grimmennein gutogt nichts ent: fchieben. Berr Rüdiger Trülleren aber batte nach langer Traurigkeit ben beften Schatz wiedergefunden, Seelenfrieden und Rube eines fdwer geangftigten Gemiffens. Er raumte feinem Zeelenfreunte tas ichenfte unt bequemite Gemach ter Burg ein, welches ter Vell: bart bezog, ohne Gefallen oter Minfallen zu bezongen. Mur gelegentlich nahm Benter Jorg von ten foulichnen Bierrathen tes Bimmere Anlag, auf tie Eitelfeit bes Brtifben und auf bie Gnte wiskelung bes greßen Weltschausviels bingubeuten, um ben alter Mitter auf die Offenbarung bes ewigen Grangeliums verzubereiten In einem Winkel ftant mit eingeschmelgenen Gelt: und Gilber: blumen tie schimmernte Stablrivitung, welche Rusiger in manchem Eurnier neareich getragen. An einer Want bing tie breite, funic reich gemalte Pergamentrelle tes Stammbaume von feinem Gefolecot, welcher bis in tas Innerfie tes zehnten Jahrhunterts tie verborgenen Wurgeln trieb, ichon im gwölften Jahrbuntert bie ge: trennten Zweige über Guttentichlant, Schaffbaufen, Lugern unt ben Margan ausgement batte, und Teaberren, Pralaten, Burger: meiner freier Stätte, Comtburen, Aebifinnen und Meifterinnen auf feinen Edilten trug. Das alles, fo wie vieles Antere, felbit ber Kamiliennelz, welcher aus ber Glasmalerei ber Genner primite, lieferte bem Bollbard täglicben Stoff gu geiftieichen Betrachtungen und falbungevollen Mahnungen.

Gerr Müriger, wiewehl ein frenggländiger latt liefete Gbeift nach dem Gebet der Mirche, bielt dech aus liebender Dantbarfeit dem Bruder des freien Geistes viel zu gut, und gab ihm wehl zus weilen Necht, weniger aus lieberzeugung, als Gefälligfeit. Bers mutblich beste er seinerseits dafür, als driftliche Gegengefälligfeit, einige Nachsicht mit einer Grille eber Schwäche, welche er im Zusstand seiner langen Schwermuth, bis auf einige leichte Anwandeltungen, wöllig abgeleat batte, und die num im gleichen Mape wieder

bei ibm erichien, wie bie Genefung bes Leibes und ber Seele wuchs. Ge ift gar nichte Ungewöhnliches, bag Menschen, mabrent einer Krantheit, ibre Gemuthe: und Denfart antern und ne unwillfürlich mit ber Rudfunft ber Glefuntheit wieder in alter Storfe außern als lagen ibre Tugenden und Webler mehr im Aleische, benn im Geiffe. Berr Mubiger ber bisber mit Berachtung bes Lebens nur auf Grab und jungfies Gericht geseben hatte, erinnerte fich nun gern wieder baran, bağ bas Alterthum bes Geschlechts Trülleren bech über alle antere tes bentichen und welichen Atels rage, und Rarl ter Greße felber fich feines altern Stammes ruhmen fonne. Denn bie Trulleren waren, nach feiner Meinung, aus ber Burg Truellis, welche ven ben eingebrungenen Germanen einst im Waabtlante gebaut, ven zen Selvetiern wieber erebert, nachber vom Cafar verbrannt werben ware. Allein ber Lellhard, erhaben über ben nichtigen Tand ber Leitenichaften und über bas verüberfliebenbe Treiben ber Ginnen: welt, beachtete nichts, als das per ihm ichwebende unerreichbare Urbilo ber innern Bellendung, und Alles fonnte nur zu boberm Aufschwung feiner Anbacht gereichen.

Die beiden Alten verftanden einander auch nach mehrern Tagen nicht, und gerade dedwegen wurden fie, wie es gewehnlich geschieht, um se ervichter, einer den andern zu belehren und zu bekehren; dem sie liebten sich. Ihre Gerzen blieben im gärtlichten Berständnis.

#### 35.

# Die Schlacht bei St. Jafob.

Wahrend die Greife nun im Thurm von Nore Bilder und Geichichten ihrer Jugend auffrischen, ihre fratern Abenteuer und Glückswechsel einander vertraulich mittheilten, oder ihre Bekehrungsversuche fertsesten, verbreiteten fich in der leuten Augustwoche sehr witerirrechente unt beunruhigente Geruchte über ten Gang tes Krieges, bie bate alte Aufmerkfamkeit an fich riffen. Der Daupbin von Frankreich, bieß es, fei mit ungebeurer Rriegemacht über Bafel gegen ben Jura gebrungen; habe bei viefer Statt ein heer ber Girgenoffen, 4000 Mann ftart, bis auf ten legten Mann nieter: gebauen, alse baß Reiner entfemmen fei, und zude nun unaufhaltfam ver, tas gange Schweizerland einzunehmen. Man bet gur Beftatigung beffen nicht nur bie Abschrift eines Briefes umber, ben Thuing von Sallmyl ber altere an ben Martgrafen Wilhelm von Sochberg nach Zurich gefandt; fendern auch Glüchtlinge aus bem Gebiete von Bafel bestätigten bas Unglud, und gugleich, bag bie Belagerung tes Schloffes Farnsburg aufgeheben, Alles von ben Eingeneffen in gerftreuter Flucht mare. Es fam fegar Nachricht, baß fich Berner und Selethurner von Burich nach Baten und Lengburg gurudziegen, und bag bie Gebirgevoller von Glarus, Schwig, Untermalren, auch die von Jug und Lugern, über ben Albis beimgingen, als fei Alles verloren.

Viele wehltenfende Bürger Aargan's rietben zu flatferer Befestigung ber Statt, und zum Entschluß, in verzweiselter Gegenwehr für ihre und Verns Freiheit unter bem Schutte ber Wehnungen und Temwel zu sielben. Viele ber achtbarsten Manner bes Nathes kamen in ben Freihes, Unterredung mit Herrn Rusiger zu pflegen. Die Gemeinde verlangte ben Junfer Gangelf zum Kriegsebersten. Aber ren ihm war, seit er mit andern Gitgenessen vor Farneburg gezogen, feine Kunte mehr angelangt. Allgemeines Geschrei ging, auch er sei in der Schlacht bei Basel gesallen.

Das erfte Schrecken über bie Nieberlage ber Schweizer an ber Grenze milberte fich aber bald burch fpatere Nachrichten. Die anfängliche Wuth verwandelte fich bann in trenigen Stell bes ganzen Belfs auf seinen Werth; und ber Fluch über bie Feigheit ber Vater-landsfrieger an ben Grenzen ging in Bewunderung beren Helben-

geistes über. Dem man vernahm, daß nicht 4000, sendern kaum 2000 Citzenessen einen unglaublichen heltenhaften Kampf gegen die gesammte französische Kriegsmacht bestanten hätten, daß darauf der Danphin, statt gegen das Zuragebirg zu siehen, sein Velk rüchwärts in den Elsaß und Schwarzwald gelegt, und geschworen habe, ein härteres Velk, als die Elegenessen, nie geschen zu baben, daß er sie nicht weiter versuchen welle, weil er sie ihres Taufersinnes wegen bechehren müse. Man vernahm segar, daß sich Frankreich trennen werde von den österreichischen Ibsichten: daß siehen ein Tag für die Friedenshandlungen zwischen Frankreich und den Eiegenessen berecht sein).

Betichaften fo veranuglichen Inhalts wurden mit beiterer Bufriedenheit, aber ohne ansichweisende und barum entobrende Frende aufgenommen. Denn tie Edweizer, obwobl fie ter Armagnaken Stärfe und bie Beermacht bes Dauphins fannten, aich wehl wußten, baß biefer nicht burch bie Edlacht an ber Grenge allein, fentern mehr nech burch tie vermittelnten Werte ber Baseler Rirdenversammlung und bes frangofficen Befes eigene Entwurfe gegen Doutichland, gum Frieden gefimmt werden war : fürchteten bed Granfreiche Uebermacht und kriegstunft feineswegs. Gie wußten, die hundert: taufente ber Trangesen wurden unfehlbar in tiefen Thalern und Bergen ibre ichmachvellen Graber finten und bas ruhmleje Echicifal aller frühern Dranger und Ereberer erfahren. Denn wo jeber Greis und Knabe, wo Weib und Jungfrau Waffe und Blut nicht fcbent, we jeter einzelne Mann fich fur bes Lantes Unabhängigfeit bem Tote geweiht bat: ba ift jeter Berg, jebe Engschlucht eine Burg, jeter Wiesenbag eine Edrectschange, jeter Garten ein Echlachtfele,

<sup>\*)</sup> Befanntlich tam ber emige Friede ber Gidgenoffen mit Frank, reich icon, zwei Monate nach der Schlacht bei St. Jakob, wirklich in Ensisheim zu Stande.

jebes haus, jede hutte Teftung und Bellwert; ba liegt wenig baran, wie viele Naterlandshelten fallen, sendern wie viele Roufe der fremsten Eindringer bas Leben jedes einzelnen theuern hanvies bezahlt baben. Diese Gefinnung war die Frucht bes helbentedes der fleinen Schweizerichaar an ber Grenze, die den Ciegeneffen nur bas Zeichen gab, um welchen Preis man sterben solle. Schlechter, als sie, wellte kein Eidgenoff sein.

Inressen fennte herr Rüziger Trülleren seine machfende Unruhe um Gangels Schickfal nicht verbergen, weil einige Wechen verürichen waren, ohne Nachrichten über denselben. Obwehl er sich im Stillen stüten, ohne Nachrichten über denselben. Obwehl er sich im Stillen stüten bei einen besten Christen hielt, als seinen wiedergesundenen Freund Berg, dessen Neben und altzusehr nach der ärgerlichsen Keiserei schmeckten, mußte er dech gestehen, daß er nech weit von dessen selfensesem Glauben und harmleser Zuversicht auf Gett entsernt war. Der Lellhard hielt ihm daher auch vergebens sein eigenes Beispiel vor, wie er nämlich um das Loos der verlernen und geliebten Lechter ohne Besimmerniß lebe, dieweil er wisse, sie sei in Gettes hand; sie werde eher freiwillig das Leben, als die Tugend, meiten; det aber sei sein llebel, sendern das Ende aller llebel. Näwiger bezachte nur, was er jedech dem Bruder Jörg nicht gern, als einen der Hauptgründe seines stillen Kummers, gestehen wellte, daß Ganzgelf der Leste vom Stamme Trülleren im Kargan wäre.

Plogliches Pferbegetrarvel eines Nachmittage, über die Zugbrücke bes Burggrabens herein, in ben Treihef, endete aber alle Serge bes Laterherzens. Wirtlich frrangen Gangelf und Isenhofer frisch und wehlgemuth, nebn ben Knechten, von benen sie begleitet waren, aus dem Sattel ber Nesse. Liele der Nachbarn liefen herbei, die Ankenmenden und besonders ben wachern schönen Junker zu sehen und ihn freundschaftlich zu bewillkemmnen. Gerr Rüdiger, senst gebieterisch und trecken, selbst gegen den Sehn, überließ biesmal sich feiner vollen Frende, und trat ihm unter der Thurmpserte mit ausgebreiteten Armen entgegen. Und bech empfand er ichwerlich se viel Bergnügen, als Gangelf selbst, beim Anblick der nie gesebenen Heiterfeit seines Baters, und dessen innige Tranlichkeit mit dem Lellbard. Wegen seines langen Ausbleibens und beunruhigenden Schweigens entschuldigte sich der Jüngling se bündig, das ihm die väterliche Berreibung nicht entgeben kennte. Er hatte, nach Ausbedung der Belagerung von Farneburg, mehrere Becken lang die entsührte Techter des Lellbards in den Thälern des Jura gesucht, vom Weißenstein bis zum Beigerg, in allerlei Richtungen, doch mit sehr vergeblicher Mühe. Auch nicht die leisene Sour vom Dasein der ichenen Beguine war zu entrecken gewesen. Ein geringer Trest nur war ihm vor Farneburg gewerden, nämlich Giewisheit, das sie vie durch Thomas von Falkensein vahin gebracht werten sei. Das batte er von Männern selber ersahren, die, wegen Uebergabe zu unterhandeln, in's Lager der Eisgeneusen gekommen waren.

Babrent ter gegenseitigen Mittheilung aller Berichte und Gie: ichichten batte bie Conne fich binter bie Tannen bes Gebirges niedergesenkt, und ber Abendfiern flammte beller über ten Bartburg: trummern. Berr Mutiger führte feine Gate in ben Speifefaal. In ber Mitte ftant ter Gifch mit viel Gerecken, von Speifen aller Urt belaten; taneben ein altiftanfifcher Edvenftifch mit Weinkannen von fcmerfalliger Silberarbeit. Berr Mütiger wellte tie Wieterfehr feines Sobnes mit einem natilichen Mable feiern, und verfündete veraus feinen Bern, wenn Bruder Jorg ben tranten Rreis vor Mitternacht verlaufen murte. "Dern," fagte er, bas arme Leben hat gar felten je reiche Minuten; last fie und jeftbalten. 3d bab' ibrer viele Jabre entbehit und tie lautere Freudigfeit ift meinem Bergen fremder gewerten, als tie Schwalbe tem Winter. Aber, liebewerthe herren und Freunde, nun feb' ich mich mit tem Simmel und mir verschnt; meines alten Freundes Jerg Berg mir gugewandt; meinen ichen tobt: gesagten Sobn beil und lebentig unter und, und gesammte theure Sitgeneuenschaft ehrenhaft von ihrem schwerften Beinte emlaben. Mogen wir und von nicht billig frenen? Meln games Sans fell ein Beit baben, ber keller riefe Nacht nie geschleffen stin, mit was kinde und Speifefammer vermegen, in Dienern, Anschlen nut Magten preisgegeben."

Darauf, nachtem Gangelf ble ichweren, vergeleten Becher mit altem Burgunverwein gefüllt hatte, faste Gere Mutiger ieinen nelch mit beiten Santen, beb ibn bech emwer und rief: "Ber allen Dingen aber, liebwerthe Gerren und Frennte, trinfet mir um Gerachnis ber taufern Ibat unserer wolfbundert Brüder und Gizzgeneien, die an ber Grenze für und in den ebeln Test gingen und den hendmuth der Franzesen abwiesen. Fürwahr, wir fasten beut nicht frierlich beisanmen, und hatten bas Lane well fremden Merdegestuckle, waren zene nicht an der Pierte ber Gizgenevenschaft se treue Wächter gewesen!"

Alle filmmen ein: bed Meifter Ifenhefer verzeg babel nach Gewehnbeit bie Miene etwas schallift, obgleich er ben Becher bis auf bie Neige seerte.

"Edreine's bech fan," fagte herr Mubiger, ber es bemeifte, "bag Meifter Menbefer von Waltobnt bas bluitge Geltenweit ber Eitgenoffen nicht groß preifen mag."

— Be, geirenger Gere! antwertete Jienbefer ladreite: nehmt's je genan nicht. Ich bin einmal ver Glaubens, vor Menich thue felten große Dinge, iendern tas Schieffal. Was wir flein, was wir groß beifen, bangt von Jarbe und Inntrich ab, vie wir felbit geben woller. Ein weifgertiechtes Sauslein fiellt von ferne mehr vor denn ein alteregrames Schleß. Der Menich ift ein therichtweifes Thier, taber in allem seinem Ihm Iberbeit und Veisheit. Dit bebt er sein Werf flug an, und endet es albern, bann wird er geichelten. Beifer, er beginnet von vern an nauffich, und macht einen gescheitern Schlift van, wie die Schweizer bei Et. Jakeb, se wird er hoch geachtet.

"Lerneb' ich beine Epruche, Meiner," entgegnete ber alie herr,

- Gin tummer Streich gewesen, richtig! aus tem fich Gure Landeloute am Ende, wie Chronmanner, zogen! - unterbrach ibn Ffenhofer.

"Lag und baren," fagte Müriger, "benn bie vielerlei Sagen von jenom Felrureit braufen gegen einander wie Wellen, die fich felber verschlingen und wieder verschlungen werden."

— Wir lagen, unserer eiwa Dreis bis Biertausent, vor ber Farnsburg — se beb, nach mancherlei vorangegangener Zwischensund Streitrebe, Meister Jsenhoser zu seiner Rechtsertigung an zu erzählen —: brimen saß ber saule Fuchs hans von Nechberg, und lachte nur in die Faust, wenn die Schweizer gegen das rieseubaste Schleß auf dem behen Gebirgsicheitel anrannten. Uns ward die Beise lang: Telsen, schress wie Mauern, und Mauern, sauf wie Belsen. Als aber die große Büchte der Stadt Basel mit vielem Schusbebarf und Gezeng anlangte, zog der Nechberg andere Saiten auf und sprach von Uebergabe, mit Beringung. Das ward nicht ausgehört. Gh'wir's uns versahen, war er in einer finstern Nacht entwickt und blinder zu den Kranzesen: halte Kilz unter die Husen seines Resies gewunden und sich durch's Lager geschlichen. Wir saben einen Heufall auf dem nächsten Berge brennen; das ward den Seinigen m der Burg ein Zeichen, er sei glücklich entrennen.

"Das ift bes Nechbergere Kunft; barin thut's ihm Keiner gleich!" fagte Gangelf: "Der obe Wicht ift allezeit mit Roof und Suß gesichwinder, als mit bem Arm gewesen."

— Jahlings femmt Geichrei, fubr Jjenhefer fert: ter Daubin ziebe an mit ungahlbarer Macht von Minmelgart, turch ten Suntsgan, herauf gen Baiel. Er habe siebenzigs, neunzigs, andere sagten fegar, über hunderttausent Mann. Das wellte unserer feiner auf fangs glauben; bech ward ein Bete in's Eitgenevenlager vor Zürich

gesandt, und man schickte uns von da sechst bis stebenhundert Manner zur Verkärfung. Richtig aber nanzen die Franzesen alle an der Grenze. Der Daurhin mit seiner Hauptmacht, über 40,000 stark, blieb dert hinter der Birs ver der Stadt Basel; 10,000 schickte er veran bis Muttenz; 8000 seines Herres zu Neß und zu Tuß sührte der Graf von Dammartin in die Pratteler Wiesen, die sellten und von Karnsburg versagen. Alls wir selches von Lieftal her vernahmen, ward Höllenlärmen und Verwirrung ohn Ende im Lager.

"Mit Grlaubniß, Freund Jienhofer, nicht aus Furcht und Schrecken!" fiel Gangolf ein.

-- Mit nichten. Gegentheils, die Tellföpfe alle wellten dem Keind entgegen, ohne seine Stärke zu wissen; die Vernünftigen viethen, ihn in den Vergen zu erwarten. Endlich ward man nach vielem Streiten und Teben Nathes, ein Häuflein gegen die Pratteler Wiesen auszuschicken, um Keinderschau zu halten. Wir andern blieben indeh vor Falkensleins Schleß. Alse machten sich zwölfe die sechnbundert Mann auf, und Mergens acht Ubr standen diese dem Jeind im Angesicht, der links und rechts Bewegungen machte, sie zu lecken und zu umspinnen.

"Un welchem Tage war's?" fragte ber Lollhard, welcher jest mit großer Aufmerksamkeit berchte. Sein ritterliches Geblut ichien unwillkulich bei ber Erzählung in Gabenng gerathen zu wellen.

- Um Mittwech nach St. Barthelemaustag, ben fecheund: 3wangigften bes Anguitmenats! antwertete ber Berichterflatter.

"Fabre fert, Meiller!" rief Gerr Nübiger. "Mich bunft, ich seh', wie's fommt. Mir brennt's Gerg ab."

— Die Schweizer betrachteten bie Schlachterbnung bes Marichalls Dammartin, erzählte Jienhefer weiter, und hielten ver ben Urmagnafen Fuß. Hundert Meiter, die der französische Geerführer gegen sie nedend veranschiefte, waren bald weggeblasen. Die Schweizer felgten mit festem Schritt und schrien: "Da find sie ja, die armen

Giecken, bie armen Schnaden! Tilgt bas Ungeziefer aus bem Schwelgerbeben!" Damit warfen fie fich auf tie feindlichen Stude; bamit brachen fie, ihrer nur zwelfhundert, in die Reihen und Saufen von achttaufend Frangosen. Das war Tollmannswert! - Aber fie gerriffen beren Dronungen, wie Giegang im Strom Die langen Bruckenjeche flürzt. Graf Dammartin zog, von tem unglaublichen Steß geworfen, auf Mutteng gmuck; ihm aber auf ten Revien folgten tie 3meli= hundert. Dort, in ber Weite bes Telves, fanten wohlge erinet gehntausend Armagnafen gu Tug und Reg, an tie fich Dammartin mit ben Seinen ichloß. Dech frohlich und unverzagt trang Spect. Schwert und Rolben ber Schweizer in bie bichte Menge. Die eine Salfte tes Teintes ichen burch Flucht, Die andere burch Anblick terfelben erschreift, fecht eine gute Weile, bed ohne Buverficht. Ge mare ben Armagnafen viel Bolfs erichlagen, viel ber ichienen Banner, viel Reg und Trog unt foulich Gut entriffen; guleut ber Gieg. Der Strom ihrer Tlucht gog gen Bafel, über bie Bire, und feftes Schrittes vie Edgaar der Zwolfbundert nach. Run erft unaufbalt: fam, nun erit tes Kamufes recht brunftig, liefen tie Gieger, vom Birerain burch's Baffer, gegen tes Daurbine Gewalthaufen. Das war Tollmanaswerf, ras Raserei! Der Daugbin mit vierzigtausend Mann geruhetem Supvolfe, in vier Saufen getheilt, erwartete nie jenfeits.

"Salt!" rief Gangelf bazwischen: "War's bem nicht ber Sauntteute Schult. Auf bem Birdrain mahnten sie bas Belk al, teinen Schwitt weiter zu thun. Es war allen bei Gir und Gie verbeten, über bie Bis zu gehen. Bei Pratteln schon hatten bie Jührer verbrten, sich ernftlich einzulassen. Aber bie Mannickaft war betäubet, sab mur ben heine, rannte einer Troung in die Bies und erkletterte bas sielle User jenseits im Angesicht ber ganzen Hermacht bes Daublind. Die Hamtlente mußten, gern eber ungern, nachlaufen. Se hat's mir ganz Basel erzählt."

- Drum mar's Bollmannemert, und Die Edvlacht, als mabre hafter Marrenfreich, wieder alle Mannegucht angehoben! erwiederte Bienbefer: Med batten fich bie 3welfhundert nicht jenieits ber Birs vollig geordnet, ta lieg ber Dauphin ben Denner alles feines We: ichupes in fie geben; ba fubr hans von Nechberg mit fechelumbert beutschen Mittern wider fie ein; ibm folgten achttaufene Berren und Warrner auf feimeren Bierben, alfe, bag tie Edblachbaufen ber Eitgenoffen idmell getrennt wurden. Nun faben fie mobl ibren Therenfreich ein; aber fie beichleffen, ibn glangent gu enten. Gin Theil ber Jorigen, bei fünfbundert, jug wieder gegen bie Birs binab, und von ba auf eine Au, vom Baffer umgeben. Dort, umtingt von Saufenten, fielen fie, grimmig fampfent, Mann um Mann, von Augeln und Pfeilen aus ber gerne eilegt. Gin anderer Theil, chenfalls bei funfbundert, mantte fich anfange gegen Baiel, Beiffand aus ber Stadt hoffend. Die Gilfe fam wohl, aber fennte nicht mehr gu ihren tringen. Dann begaben nie nich, unter frengem Gefecht, von ber Stadt binnea gum Giedenbaus und Garten gu Et. Jafeb. Dert, binter tem Mauerbag, ichlugen fie treimal tes Daupbins Sturm furchtbar gurud; gweimal bagu nelen fie morterifch aus und ficabaft. Der Abent fam. Allein immer neue Schlachthaufen bes Feindes malgten uch beran. Des Dauphins Gefcung fehlug die Mauer bes Baumgartens nieder. Sans, Ravelle, Thurmlein fanden in bellen Alammen. Jeter Edup veridwand. Die Edweizer fritten, unter Blut und Munten, wenn auch mute vom Tagewerf, teined, als begonne ber Rampf erit; fie murgten wie Lowen. Dem Rubm bes Schweigerlandes wellte Jeder bas leben bringen. Mehr benn acht: taufent erschlagene Seinte bereckten ichen bas lange Edlachtfelt. Da endlich traten nech bie letten Giegenopen gufammen, trangen berver über ben Mauerichutt, und fingten, bem Tote fich weihent, jum letten Streit in bes Geindes bicfite Menge. Fechtene fielen fie alle. Keiner behielt, feiner verlangte bas Leben. Der Dauphin felbit war von je großer Mannstugend ber Schweizer, bie man ihm wie feige, ensige Buben geschildert hatte, gerührter, benn burch ben Tob ber vielen tausend Seinen. Ich erzähl! Euch fein Mahrchen.

Als Jenhofer ichwieg, berrichte unter ben Inforern große Stille. Sie horchten gleichfam noch mit ben Augen, bie unerwartet an ibm hingen.

"Mio feiner bem Tore entronnen von ben zwolfhundert frem: men, taufern Mannern?" fagte Gerr Rubiger.

— Auf der Wahlftatt haben die Baseler, antwerteie Jsenheier, nech zweimedereißig, voller Winden, athmend gesunden. Flüchtig war feiner gewerden. Sagt's ich's nicht, os war zu einem Therensikkt ein weiser Schluß? Sie mußten sterben, munften, nun sie os so weit getrieben hatten. Ihre Leichen mußten die blutige Schwelle des Vaterlandes werden, sonst wär' ihr Lagwerf ein Therenstreich geblieben, wie es mancher andere geblieben ist. Das aber zu leisten, dazu, beim Hinnnel, waren Männer vonnöthen, die heheres faunten, als das Leben. Sie zeigten auf der Grenze den Jeinden vor sich, was serner zu erwarten sein würde; und zeigten den Siegenossen binter sich, was sie zu ihnn hätten, ein freies Baterland zu behanpten.

Jest ward die Unterhaltung ber Herren lebhafter. Der große Gegenüant begeisterte fie, wie er nach Jahrhunderten noch die fielzen Enkel begeistert. Man fah den Krieg schen jest so gut, als beenzigt. Was vermechte der remische Konig, dem die Deutschen selbst Beisfand versägten, sebald der französische Gof sich von ihm trenute und Frieden mit den Giogenessen einging? Das abtrünnige Jürich mußte nun früh eber spat dem Bunde mit Desterreich entsagen und ber verzweiselner Arel frech sein, wenn man ihm nicht die legten Burgen wegbrannte.

Gleichwie fich im Sveifeigal ber Burg bie lauten Stimmen ver-

Schicfialen auf Grimmennein ergaftte, Jienhefer feine Lieber an filmmte, over ber Leilbard gar ben Munt von weuen Luciffagungen ertonen ließ: ward es auch im Erzgescheft am Tiebe lebentiger beim Klange bei grüngläsernen Weinbecher. Seit vielen Jahren zum erften Mat sebelten bie alten Gewölbe ber Leife vom urgemehnten Geraufch freblichen Gefanges, Scherzes und Gelächtere wieder

36

### Treunt unt Zeibt.

Demebl Gangelf gumeilen mit feinen Getanten unmillfartid abme ent mar, gemabrte ibm boch ber Unblick riefer trauliden Aberteefelligiaft gulegt ten bodiffen Luftgemiß. Er, von allen viele leicht ber Nüchternfte, gerieth bennech gumeilen in Berindung, fich fu. ben Einalgen gu halten, beffen Ginbilbung ein Maufarden gefteigert babe. Enjen bie minterbare Weife, in melder tie Beibaltnive feines Baters mit ten Schieffalen tee Lellburte verflechten gewesen waren, madte ibn jum 3meifter an ber Midnigten feiner Sumesmortreuge eber feiner Bernantes. Unt bege benatigte ibm jete neue Annvert auf neue Reagen umuantlich bas ichen Erfabine. Mehr aber, tenn Alles, feste ibn bie unglaubliche Bermondlung feines Latere in Gifannen, ben er von jeber als einen ftrengen. mirrifden, fillen Mann gefannt batte, und ber fest, nich beiter belregent, tas vermale ichwere Leben mit tem Muthe, ja Weith: willen eines Junglinge trug. In freblicher Wurde, und gierlicher benn fenft gefleiber, fag ber verfüngte Greis wie ein Ronig ba, ber ein reues theich erebert bat, unt belebte mit Echergen bie Unter: baltung ber Jungern. Ueber feinem grauen Sanote idimmerte fielz, im Edmigwert ber Mudlehne feines breiten Armfenele, Die gelbene

Arene mit ben weißen Reiherfebern über ber weißen Lille im icharlachreihen Felbe bes Trulleremwappens.

"Luftig, Junker!" rief Isenhofer und füllte Gangelfs Silberbecher bis zum Nande: "Was träumet, flaunet und finnet Ihr? Test ift's Zeit, gettselig zu sein. Glühen nicht selbst dem wehlschrwürdigen Bruder Lellhard vom heiligen Feuer die Wangen über dem Bart, wie ein himmlisches Mergenreth über Nebeln bes Jammerthales?"

— Du bist ein glüdlicher Mann, ber sich bie Gettfeligfeit becherweis aus bem Weinfasse garft! fagte Gangelf lächelnd: Das ift neue Lehre!

"Mit nichten, Freund, uralt, benn Neah lebte schen ver ben Propheten!" erwiederte der begeiderte Songer von Walrshut: "Seht Ihr, ich war ver Zeiten auch Zweisler, und kennte segar nicht begreisen, ob oben wehlgethan sei, daß man den Wein ersunden habe, der doch den Weiseiken zum Narren machen und die ganze Welt auf den Kepf stellen kann. hintennach ern ging mir Licht auf, als ich lernte, daß nur gute Leute frech und nur frohe Menschen gut sein können. Es erhöhet der Wein über alse Armseligkeiten des Alltagslebens, verschnet Feinde, gleicht in allgemeiner Verbrüderung das Unwerbrüderte aus, gibt dem Feigen Muth, dem Theren Witz, dem Greise Jugend, dem Heuchleit, dem Müden Kraft, dem Greise Jugend, dem Heuchleit, dem Müden Kraft, dem ..."

- Halt! unterbrachen ploglich bie Stimmen Aller ben Lobrebner bes Weines: Still! - Was ift bas? - Hort! -

Ein langes, burchtringendes Wehgeschrei, wie aus einer weiblichen Kehle, ließ fich aus bem untern Saale vernehmen, we verher die Dienerschaft jubelte, und mitten in einem ihrer Gesänge verflummt war.

Man horchte, indem man fich gegenseitig fragende Blide gu- fandte. In die weite Burg, die noch eben vom Frohloden der aus-

VII.

gelaffenen Luft wiederhallt hatte, ichien ber Ted eingefehrt zu fein. Man hörte nur bas einfermige Raufchen ber Nare, und bas allmälig wachjende und schwindende Geraffel bes Steingerölles unter bem Stoß ihrer Grundwellen.

"Drunten in Unglud geschehen!" rief herr Müviger mit Zeichen ernsthafter Besorgniß.

— Ich werde umersneben! sagte Gangelf, und wellte aussiehen; Bfenhofer zeg ihn aber wieder zu seinem Sie und bemerfte: Warum man bas Ding so ernit nehme? Bermuthlich habe irgend eine Eva im wiedelbergestellten Paraciese zu hohe Becksprünge gemacht.

Man hordie von neuem. Es ward ein seltsames, bunmses Getose laut, bas balb wieber verscholl, und welchem bann bas lang anhaltende Schmerzensgeschrei, oder bas erschütternde Gebrüll einer Mannöstimme, folgte.

"Laffen wir uns nicht fieren!" rebete Lienhofer zu: "Die Leute machen fich auf eigene Beise lutig; rebes Belt gebt nicht zufrieden vom Wein, wenn es nicht blutige Nasen vor der Stirn mitnehmen kann, um sich wenigstens vierzehn Lage lang der genoffenen Ergötz-liefteit zu erinnern. Sie lieben buntes Angedenken; gennen wir's ben guten Leuten!"

— 3ch glaub' es beinah', sie treiben Schlägerei, kinnnte Gerr Rüriger ein; also ein Sündenfall in Isenhuiers Paradies; mehr nicht. Still! 3ch here des Meisters Langenhardt Schritte auf der Stiege. Er wird gebührende Ausfunft über die Schickfale der Unterswelt erstatten.

Wirklich trat vor Heimeister bes Burgheren, ein kugelrunder kleiner Mann, mit sehr vernörtem Gesicht herein, bas sich Mühe gab, die gehörige Chriurcht und Umtsmiene wieder zu suchen. Dreismal verbengte er sich, so tief er kennte, ohne ein Wert zu sprechen.

"Bas gibt's, Langenhaut?" retete ihn Gerr Rübiger an: "Mader ihr brunten Schabelpreben? Sentet bie Schlagfüchtigen

in's Bett, wiewehl es noch fruh ift, und haltet bie Andern zum Frieden."

— Meine grädigen Herren wellen geruben, sagte ber Hesineifter, und verstummte wieder, rieb sich die Stirn, als wenn ihm ber rechte Ansbruck für sein Andringen entlaufen wäre, und suber mit einer abermaligen Berbeugung sert: Ich glaube, Gett sei meiner armen Seele gnädig! der Teusel ift les. Behüte der Himmel, keiner von Ihre Gnaden Leuten hat sich versehlt. Ich saß beständig ausmertsam zueberst am Tich, und meine Gegenwart hielt das Hausgesinde in Schraufen geziemender Ehrbarkeit. Aber da überte Anall und Fall allerlei fremdes Velf durch den Des in den Thurm und hätte sich einauder unsehlbar vor unsern Augen kläglich ermerdet, wären wir nicht auf und bazwischen gesprungen.

"Bas fin Belt? Fremtes Gefindel? hat man's gefangen?" fragte ber alte herr auffahrenb.

— Ein Schwarzwälter, Ihre Gnaben zu bienen, liegt fent gebunden. Das kestete ein schweres Sud Albeit! antwertete ber Haushosmeister: An des Teufels Gresmutter aber wagte fich selbst ber Jäger nicht, und die beiden luftigen Töchter kann man unbesorgt stehen lassen.

"Bas Schwarzwälder, Tenfels Grefimutter und ludige Techter!" schwie herr Rüviger mit verdrießlichem Lacien: "Du bint klärlich bes Weines voll und soll! Berichte ben hergang in schieflicher Dronung. Vielleicht treiben tunige Gesellen aus der Stadt, die Euer Jubiliren anlockte, höflichen Spaß mit Euch."

— Wenn Ihre Gettrengen und Onaben mir gestatten, versetzte Meister Langenhardt, indem er tiesern Sbem schörste, so werd' ich kurzlich berichten, wie es kam. Wir andern faßen in lieblicher Ginztracht beisammen, hatten allerlei Murzweil und Schimpfpiel, und stimmten, als es Ihre Gnaben ausdrücklich erlaubt haben, ein zierzliches Lieblein an. Da ftand unversehens ein fremdes Weibebild

unter und; feiner hatt' es zur Pferte hereinkemmen gesehen. Es ist ein altes Stück: scheußtich anzuschau'n, wie tie Sümte, trägt Geierzkrallen an ten Händen, und im Revs senrige Augen, wie der Kater. Männiglich erschrach ver dem Unbelt. Das Ibier redete viel, was ich nicht verkant Darauf traten zwei junge Bauernmägdlein herein, und grüßten sittiam und süchtig. Aber, Ihre Gnaden, als das Jüngse mich nach Eurer Gnaden fragte, ward mir sast kange, dem sie gleicht der heiligen Jungskan Maria am Altar von St. Ursutakapell, wie ein Ei dem andern, und ist nech viel schener. Es ist wahrscheinlich die Mutter Gettes in unserer Landestracht; ich lüge nicht!

Bei bieser trenbergigen Berficherung tennten fich bie herren insegesammt nicht bes lauten Lachens erwehren.

Der hofmeister fab tie Buborer verblufft an, verbeugte fich mehrmals und fuhr bann fort: "Ich luge nicht. Sag' ich ein falfches Wert, meg' es mir an Leib unt Gut geben! Auch wellt' ich Ihre Geftrengen und Gnaten fracte Melbung von tem Berfall thun. Da fuhr aber ein Schwarzwälter Bauer, ben Miemant von uns fennt, jählings berein, warf feine rothen Robeldsaugen unter tem vierfaltigen Strebbut links und rechts, fprang gegen befagte Jungfrau, und hatte fie bei einem Saar erwischt, ware nicht Seini Entfelber bazwischen gesprungen. Nun ward Teuselstärmen. Ihre Gnaten haben zweiselsohne hier oben vernehmen mogen, immagen die beiden Töchter flaglich bas Greihofen : Necht anriefen, mabrent beg bas alte Sollenweib einen gellenben Schrei ausstieß, bann mit einem Satz auf ben Tifdy zwischen bie Speifen fprang, gegen ben Schwargwalder Bafilistenangen machte und ein langes Meffer witer ihn gudte. Der vierschrötige Bauernterl seinerseits gudte seinen Dolch auf die Alte und wollte zum Tifch. Doch Beini, Jrni Fafen, Bemman, wir alle über ten Schurten ber, entrucken ihm bas Meffer, werfen ihn zu Boben, knien auf ihn, und halten ihn, bis Frau

Slebeth biete Seile bringt. Der gelbe Schwarzfittel brüllte, wie ein Stier, ber ben Fehlschlag empfangen hat. Jest aber ift er wohlgeschnurt; knirscht mit ben Jähnen, verdreht bie Angen, und schäumt, als hab' er fallendes Weh."

Die herren fahen einander zweifelhaft an, und schienen nicht zu wiffen, ob fie ernft bleiben, ober ihrer zuruckgehaltenen Lachluft uns gefesselten Lauf gestatten follten.

"Meister Langenhardt," sagte endlich Herr Rictiger, "beine Reden haben einen Stich vom guten, aiten Nethwein, und ich mag's dir nicht zürnen. Laß die Brücke aufziehen und die Pferten schließen. Den wüthigen Bauerntölpel werft auf ein Bund Stroh in die gute Gewahrsame links dem Keller, wo er den Nausch verschlaften mag. Mergen dann wird er wegen des frevelhaften Cinbruchs in diesen gefreieten Hes Ned' und Antwert leiften können. Eben so sverre des Teufels Großmutter sest ein. Wir wellen uns mit ihrem Liebreiz den Magen nicht verderben. Hingegen deine heilige Jungsrau, in Landestracht, und ihre Begleiterin, welche das Freihosen: Necht beide ausgerusen haben, führe zu uns. Ich hesse, ihr Anblick wird hier den lieben Herren und Freunden nicht den Wesin versäuern."

— Vertrefflich! rief Meifter Isenhefer: Ihr urtheilet, Herr Nitter, wie es bem Nittersmann zum Schutz zarter Mägblein, und einem ganfreundlichen hauswirth zur Verfüßung unfers Mahles gebührt.

Der hefmeister verbeugte sich nach empfangenem Befehl seines Heren, und eilte, ihn gehersam zu vellstrecken. Auch erschien er bald wieder, und öffnete die Thur weit, durch welche zwo Banerinnen schuchtern hereintraten, die ihre Gesichter, beschattet von einem buntbebanderten, kleinen tellerförmigen Strehhut, auf die Bruft gesenkt hatten und sehr verlegen schienen. Sie waren senntäglich gefleidet, in schneeweißen, baufchigten hembarmeln, mit silbergenicktem Göller und Bruftlat, über welchen an breiten, versilberten

haften eben selde Ketten bin; und bergeichnurt waren. Der furze Red, breit ven ben huften abstehent, mit tausent eingenahten fleinen Falten, bie ebere halfte zeinggrun, bie untere halte schwarz, ließ nicht nur bie scharlachfarbene Cinfasung bes Unterrects, senbern auch ben schwarzen Leberriemen seben, welcher bie rothen Strümpfe unter ben Anien geziemend senhielt.

"Ihr Magelein, iaget au, warum rufet 3br bas Treibefens Recht an? Was babt 3br gefüneigt, baß man Euch verfelgt?" fprach herr Nüriger Trülleren mit angestammter Würre, und ohne feinen Wappenfiuhl zu verlaffen.

Die eine ber Banerinnen verneigte fich mit seltenem Anftande, erhob bas Untlig gegen ben Burgberen und wollte reden. Aber die Werte versagten ihr pleglich, als sie aufblickte; und, wie von einem Bunder gerübet, saß auch bie ganze Tickgesellickast unbeweglich und funnn mit den Augen zu der landlichen Schönen gewandt. Meister Langenbardt hatte bas rechte Wert getrossen. Es war eine Madenna in bemüthiger Banerntracht, und bech auch in dieser Denuth eine unverkennbare himmelskönigin.

Der Zauber, welcher bie Tedtenstille berverbrachte, mahrte jedech nur einen füchtigen Augenblief. Denn Gangetf frrang vom Seifel auf und rief: "Berenika!" Und bie junge Bäuerin fniete im gleichen Augenblief am Suhl bes Lellhares, legte bie weißen Arme um ben Greis und jagte frentig weinend: "D, lieber Bater!"

"Bas gibt's bem?" rief Gerr Rübiger. Aber ibn barte feiner, ber antwerten fennte. Denn ber Lellhard hielt, eridultert bis gu Thranen, fein Rind lautles in ben Armen, und Gangelf, feinwarts ben Knienten, ichien vom Erfannen zur Bilviaule verwandelt zu fein.

Herr Audiger wiederhelte fein: "Was gibt's benn?" nech einige Male vergebens. Er mußte fich gebulten, bis ter erfte Sturm einer bis jum Schmerz gesteigerten Treute verbrauset war. Dann führte ber Lelthard bie Jungfrau felber jum Lehnseffel bes Mitters und sprach: "Großes hat ber Herr an mir gethan, er, ber bes Wurmes im Staube gedenft! Gelebt set ewig sein Name! Siebe, bies ift meine Techter. Sie ift mir wiedergeberen, wider welche ber Höllendrache eitle Anschläge gemacht."

Berenika neigte fich, tos Nitters hand zu fuffen. Er aber brückte seine Lipven segnend auf ihre helle Stirn und pries ben Bater glucklich, wie sich selbst, baß sie in seinem Sause bem Greise wiederzgegeben werden sei. Der Lellhard aber fiellte ihr nun den ehre würdigen Nüdiger, als ben altgeliebten Freund aus Jugendagen, vor; bann auch ben freundlichen Sanger aus Waldshut. Alls sie sich nach biesem aber grüßend gegen Gangelf neigen wellte, fleß ein veitlicher Lichtglanz über ihr Antlis, und bie Augen, die sich himmelwärts beben wellten, kehrten blobe zur Erde, da sie auf ihrer zitternzen hand bas Brennen seiner Lipven empfand.

Während tiefes frehen und anhaltenden Durcheinanders von gegenseitigen Erklärungen, Glückwünschen, Freudenbezeugungen und Fragen, fland der Haushesmeister in strenger Ehrerbietung, ehne eine Geberde zu ändern, auf einer Seite der Ihur, auf der andern die Begleiterin Verenika's, eine junge Bäuerin, bitterlich weinend aus Furcht eder Rührung. Man hatte des armen Mädchens ganz vergesien, bis herr Nüriger dasselbe wieder gewahr ward.

"Und wer un benn bert Eure Begleiterin?" fragte er bie Techter feines beglückten Freundes.

— Gnäziger Herr, nahm Verenifa bas Wert, es in bas Kind meiner Netterin, meiner Pflegerin, ber ich ewigen Dank schuldig bin. In ber Nacht, ba wir auf ber Hard von den Bösewichten übersfallen wurden, und ich meinen Later verler, irrt' ich mit unserer Magd, die mich aus ber Hütte geriffen hatte, lang' im Wald. Sie schleppte mich in der Angst fert; ich wußte nicht wehin? Sebald ich aber den ersten Schreck in mir überwunden hatte, fehrt' ich zur Hütte meines Laters zuruck, um sein Schickfal mit ihm zu tragen. Die

trene Magt wehrte vergebens. Ich fand unfer Haus veröbet. Ich suchte, und rief Euch, lieber Vater, tausendmal, und ohne Treft. Dam ging ich, die Magt im Wald wieder zu nnten. Sie war jedech verschwunten. Nun blieb ich einige Zeit liegen. Dann irrt' ich durch Wald und Webirg, bei ünsterer Nacht, bis nach einigen Stunden ein einzelnes Vanernbaus ver mir sichtbar im Gebüsch wart. Es liegt hoch in den Vergen. Meine Kraft war gewichen. Ich legte mich auf die helzerne Vank vor der Hütlenthur. Da sanden die Leute mich am Mergen schlasend. Man nahm mich in's Haus. Ich erzählte mein Unglück. Die Gigenthumerin des Hoses, eine Wittwe, und Mutter von sieden Kindern, trug großes Erbarmen mit mir. Ich ward ihr achtes Kind, und das gute Gritli meine liebe Schwester.

"Hera!" rief herr Ruviger ber weinenden Bauerin zu, "tritt herzu, mein Rind. Du bin keine Frembe in biefem haufe. Sei will- kemmen! fege bich zu uns und labe bich au meinem Lifch."

Gritli, ihre Augen mit dem Zipfel der grünen Seuntagsschürze trednend, blieb an der Thur blode fieben, bis Gangelf, dann auch Berenita, schmeichelnd zu ihr traten und fie mit fanster Gewalt zum Tich zegen. Ifenbeser trug von den schweren, altsräufischen Stüblen berbei. Alle nahmen ihre Pläge ein; Verenifa neben Gritti und ihrem Vater. Man füllte den Jungfrauen nen berbei. gebrachte Verber und legte ihnen vom Leckerften vor. Aber sie ber rührten die Speisen nicht, und nach langem Vitten negten sie ihre Liven mit dem Weine.

Nach einer ziemlich langen Unterbrechung von Berenifa's Erzählung, webei auch Gangelf bewies, daß er vom Entzücken über die Madenna in Landestracht feineswegs die Strache ganz verleren babe, sogte die Begutte auf Bertangen ihres Baters den Bericht ihrer einfachen Abenteuer fort.

"Griffe ermachsene Bruter," fagte fie, "burchzegen bie hart und bie umliegenden Derfer mehrmals, ehne Machricht von End, lieber Bater, zurudzubringen. Auch fam Niemand zu bem abgelegenen Berghofe, außer bann und wann ein Bettler, ober umberftreichender Wahrsager ober Zigeuner, von benen wir aber nichts vernahmen. Mein herz sebech verzagte nicht und bufte nie ben Glauben an bas göttliche Walten ber Vorsicht ein."

— Und Ihr vergaßet babei mich, Cuern und Eures Baters treuen Freund, sagte Gangelf, indem er der Erzählerin einen Blick des zärtlichsten Berwurfs zusandte: Ihr vergaßet mich, und hattet keinen Eurer Boten für den Freihof von Uarau?

Beronifa erröthete und ward ftumm.

"Du haft die alte Wahrsagerin zu nennen vergeffen!" fluderte ihr Gritli leife in's Ohr, um nach ihrer Meinung dem Gebächtniß ber Erzählerin zu helfen.

"Eben wellt' ich ihrer ermahnen!" fagte Berenifa, bie noch eine fleine Berwirrung in fich zu besiegen batte: "Gritli's Mutter nämlich erfuhr burch eine Wahrsagerin aus Negeptenland, baß Cuch, lieber Bater, ter graufame Freiherr von Falkenstein gefänglich im Schloffe Godgen halte; bag er auch mir nachstelle und geschweren habe, mid an fich zu bringen, und mußt' er alle Löcher und Sohlen bes Gebirges aussuchen. Alie bielten fie mich gebeim in ber Berghutte, bis die Zigennerin am heutigen Morgen in ber erften Tages: rammerung wieder ericbien. Gie fagte zu unserm großen Schrecken, Falkenfiein ichleiche feit Tagen, als Wiehhantler, burch bie Berge in ver Nabe umber; ich muffe von bannen, und mit 3hr gum Freihof von Marau, wo Ihr, lieber Bater, ichen wechenlang bei herrn Trullern lebet. Alle warnten mich. Alber ich ging, Euch zu fuchen, sebald es Abend wurde. Die Zigennerin wanderte voran, bes Weges und ter Sicherheit willen; Britli begleitete mich in treuer Liebe; Gritli's Bruter felgten und bewaffnet in einiger Terne, bis wir binab zum Derfe Ruttigen gelangten. Auf ber finftern Narbrude

kam die Zigemerin gegen uns fröhlich und meltete, daß das Stadtziher noch effen und es nicht spät sei. Indem trat aber ein Mann zu ums, den wir im Dunkeln nicht erfannten, und sprach die Alegopterin an. Dieselbe antwertete jedoch keineswegs, sondern zuwite ums erzschrecken und bestig, als sellten wir eilen. Sie selber lies schneller fert. Wir ahmten ihrem Beispiel nach und sahen sie in der Stadt, uns nech einmal winkend, inner dem Gemäner des Freibeses verzschwinden. Dennles erreichten auch wir dies Hand. Der Fremde streichten auch wir dies Hand. Der Fremde spellen kersen, Ansags bedrechte mich allein seine Gewalt. Er aber schien die Alegypterin zu erkennen, und zu hassen. Denn, ehne der Männer Beistand drunten, würd er das Weib umgebracht haben."

Schärfer herchend, um feine Silbe zu überhören, und schneller athmend, hatte sich funselnden Auges Gangelf, mahrend der legten Neden der schönen Begutte, am Tische aufgerichtet. "Das in einer ven des Falkenkeiners ausgesandten Spür: und Merchunden!" schrie er: "Herauf mit ihm! Er muß das blutige Scholmenwerk beichten, zu dem er gedungen werden ift, oder wir lassen ihm das Geständniß, in der Marterkammer unterm Thurmbach, aus der Seele haspeln."

- Gemach, gemach! Der Kerl, wer er auch sei, wird und nicht entfommen! - sagte Gangelis Later.

"Es ift einer von Thomanns Bante! Wahrscheinlich ter Naubmörber einer, tie tas Seiligthum in ber Hard zerftort baben!" rief ber Junfer mit voriger Ungebuld.

— Inerft wellen wir die treue Zigeunerin vor uns rusen. Langenhardt, führe das ägweisiche Weib herbei! sagte der greise Trülleren mit Nachdruck und Wünze, und suhr, sebald sich der Heimeiner hinwegbegeben hatte, sort zu reden: Gangelf, dies Weib hat meinem fremmen Freunde die Techter wieder gegeben und vermuthlich nech mehr gethan, was meine ganze Erkenntlichkeit aufgerbert. Ich benke, es sei bie alte Ifiel. Gangelf, zwar sagt man, bie Nache sei suß, aber sußer noch ift's, banken zu konnen. Ich bin einer Zigeunerin Schuldrer. Sie brachte mir einen Ning, Bruder Jörg, von bir zuruck; burch sie murbest bu entbeckt.

Der Lellhard schüttelte das grane Haupt und sprach: "Den Ming hat die Heidin wehl eber entwendet, als gesunden, und mich selbst hat sie Geber dem Falkendeiner, als dir, entdeckt und übers antwertet. Nicht ihr, sendern Gett gebührt unser Leblied, der unsern Fuß wunderbar leitete durch die Finsterniß der Zeit. Laß die Heidin aber ziehen in Frieden, und belehne sie nach deinem Gewissen. Denn wer einem Sterblichen unwerdienten Dank bringt, der danket nur Gett; se wie dersenige, welcher einen Menschen verstuchet, dem heiligen und unverseichtlichen Rath der Versehung stuchet."

Die Fortiegung tiefes Gesprächs wurde nach einiger Zeit burch bas Eintreten der beibeigebrachten Ibel unterbrechen. Gerr Rübiger fant, bei ihrem Erscheinen, augemessen, dem Hefmeister zu beschlen, sich aus bem Saale zu entsernen. Er wellte wahrschemlich nicht zu viel von bes Hauses Geheinmissen laut werden lassen.

Die Alte ließ ihre Spaherangen ichnell in ter Munte ber Anweienden herumlaufen, und trat bann mit einer Freundlichkeit, in der sie fast nech häßlicher, als im Zern ward, dem Tische näher.

"Schon gemacht! Schon gemacht, Baterchen!" sagte sie mit geläusiger Junge, indem sie bas hagere Gesicht gegen herrn Riebiger brehte: "Alles beisammen! Siehst du? Der Herr von Ende bei Gunther von ber Weire! Dent' an ben Gelvreif! Hab' ich meine Sache gethan, alter Schap? Und bie schnucke Braut hab' ich bir gebracht, Getrschuchen, weil bu mir lieb bist!" sagte sie zu Gangelf, ber beinah' so sehr, als Verenifa, erreihete, während Jienbeier bie seine Nase in ben Weinbecher trinkent verstectte, um sein Lächeln unsichtbar zu machen.

— Schweig, Alte! rief herr Autiger: Ich begehre nicht unzeitiges Geschwäh, sendern Antwert. haft bu biefen ehrwürdigen Bruder hier (er zeigte auf ben Lellhart), an Themas von Falkenstein werrathen und ausgeliefert?

"Was ausgeliefert, alter Schat? Nicht verrathen; ich ließ ihn fahren, weil er nichts von dir und mir wissen wollte, nichts von Günther von der Weite. Mir an, dacht' ich und ließ ihn fahren, daß ihn der Drache in sein Nost zog. Ift seine Schuld! Aber Junfers schmucke Braut, nicht den Lellhard, begehrte der Fallensiefin bestigen. Die that ich warnen und rettete sie; denn Jünferlein ist mir lieb. Und als der Kalfenstein wollt' Alaran ausbrennen, da hab' ich den Bluthund gewarnt vor dem Freihes, unterwegs, in der Wetternacht, wie er gegen die Stadt zog. Das hab' ich gethan, schmuckes Geldsschuchen; denn lieb hab' ich dich. Suchte auch das verstogene Täubchen se lange, bis meine Leute sein Neulein fanden. Der Falle war schon auf Täubchens Svur."

- Das? schrie Gangelf, Falfenftein hatte Anschläge auf Aarau? Berbammte Bettel, und bu fennteit schweigen? Satteft bu ben Merb feben mogen, wie zu Brugg?

"Nun benn, Gelefind, haft bu mich bezahlt, bir alles zu fagen, was ich weiß? Mir an, war' bas Stäbtlein angegangen, ich hatte gelacht, benn es hat es wehl verbient an mir. Haben meine Jungen hier nicht eft magern muffen, gesangen im Nethstall? Und darf ich bei Tage hier auf der Straße wandeln, daß mir die Schuters nicht auf den hacken sigen? Aber dech war' ich mit in die Stadt gezogen und hatte bein wahrgenemmen, Gelosöhnchen. Kein Faden am Kablet bein ware gesengt werden, se lieb' hab' ich dich. Und gestern verfündete mir mein Giher: Junfer Gangelf zieht zum Freihes heim! Husch ich zum Nest dauf den Berg und dir bas Täubchen gebracht! Hab' ich mir Lohn verdient?"

Berr Rutiger unterbrach bas Weib mit harterer Stimme und

fprach: "Schweig, gib andere Beweise für bes Falkensteins Merbe anichlag, als bie find, bie aus beinem Lügenrachen burch bie Luft fabren."

Der Alte lachte laut und rief: "Andere? Alter Schap, bu haft ben Welf in ber Falle, pelz' ihn felbit aus. Frag' ibn!"

- Wen fragen? erwiederte Berr Mudiger verdroffen.

"San bu ben Fallennein nicht im Thurme?" versente bie Zigennerin. "Frag' ihn, feltr' ihn, qual' ihn, tropfenweis zauf' ihm bas Blut ab, faierweis reiff' ihm bas Herz aus. Du haft ihn."

- Bin bu von Ginnen? fubr Rudiger fie an.

"San ihn! Lag ihn bir bringen. Am Bilgerihef erschaut' ich ihn genern Abends im Zwielicht. Ich fannte ben Schwarzwalter schnell, mich sah er nicht. Hui, bacht' ich, erft meinem Junker bas Brantchen: bann ruf' ich meine Jungen und wir machen auf ben wilben Gber Jagb. Es ift aber feine Stunde, fand er ichen wieder verm Narther, jeste mir nach und lief von selbst in die Falle, sebald er brin bas Läubchen sah." Sie zeigte mit bem langen, burren Kinger auf Beronifa.

"Wer? Wer?" riefen alle Manner zugleich.

- Salfenftein! fchrie bie Zigennerin: Blind war er, wie ber Auerhahn gur Balgzeit.

"Ich glaub' es nicht, bu Lügenvettel," fprach Ruviger: "Dein Sehn, rufe ben Langenhardt!"

Die Aegepterin wiederhelte ihre Ansfage mit vielen Bethenerungen. Gangelf und Langenhardt kamen. Müdiger befahl, das Weib in Gewahrsam zu bringen, fein Wert mit demfelben zu wechseln eder wechseln zu lassen, es jedoch mit Speise und Trank auf's beste zu vüegen. Zugleich gebet er, den gefangenen Schwarzwälder herauf zu führen. Keiner jedoch von Allen maß den Worten der Zigeunerin Glauben bei. Denn das Erscheinen eines Tedscindes, und in selcher abenteurlicher Berkappung, und nach so großen Freveln, und inner den

Mauern einer Stadt, welche zur schwerffen Rache Necht und Luft haben mußte, bas war selbft ber Leichtglaubigkeit bes Saffes zuwiel zugemuthet.

## 37.

## Reierabend.

"Und wenn er's bennech ware!" fagte Jienbefer, und warf einen ernffragenben Blick auf bie beiben Trülleren.

- Ge in nicht möglich! entgegnete Bangelf: Die Triefangen ber alten Bere belogen fich felbft.

"Aber wonn er's ware. Ihr herren, was murbet Ihr thun?"

— Den ruchlosen Bösewicht niedernößen ohn' Erbarmen! D, daß er tausend Loben hätte, ich würd' es ihm tausendmal aus den Abern reißen! Denn ein einziger Tod sühnt lange nicht aus, was er an diesem Greis und jenem Engel versündigte.

Wie heitig auch ber Junker sprach, ward dech feine Dennerstimme weicher, die Flamme seines Blickes milder, sebald er bei den legten Worten auf den Lellhard, und mehr nech, als er auf die ländliche Madonna hindlickte, die ihn mit tieser Bewegung des Gemuthes und wachsendem Entsegen auschaute.

"D Gangolf!" schrie sie und streckte, sich jelbst vergessend, die zarten Arme gegen ihn emper, als wolle sie eine Blutthat abwehren: "Wie könnet Ihr der Hölle Eure reine Hand bieten! Euch mit Mensschenblut bestecken! Ihr werdet nicht!"

Der Lellhard schob bie ver ihm fiehenden Teller und Becher auf bem Tisch zuruck und eben so den Sessel, als well' er seinen Play verlassen. "Ich mag weder Zeuge solches Granels sein," sagte er zu beiben Trülleren's mit strengem Ernste, "nech im Hause bes Granels wehnen. Mein ift die Nache, spricht ber Herr! Nicht an Euch Kindern bes Staubes ift es, in die Nechte Gottes einzu-

greifen. Ich scheibe von Euch in tiefer Nacht, fo Ihr Menschenblut vergießet!"

— Bernhige bich, Freund! rief Herr Rübiger ihm zu, indem er seine Hand auf des Lellhards Arm legte, um ihn zurückzuhalten: Laß dich Gangelfs Ungestüm nicht schrecken. Es ist an mir, zu richten, nicht an ihm. Der Themas hat das Leben verwirkt; aber nicht uns sieht es zu, ihm die verdiente Strafe zu geben. Geset, er wäre in meine Gewalt gefallen, so hatte Bern zu entscheiden. Ich würde ihn, als Gefangenen, meinen gnädigen Herren von Bern überantwerten, mit denen er in Kehde sieht. — Meister Isonheser, hab' ich Necht?

Renbefer, mit einer bebentlichen Miene, zeg langfam bie Achieln gegen bie Dhren und fagte: "Dbwehl ich vom Saufe Falkenfiein große Freundschaft genoßen, fann ich bech bes Ihomas Türfprech nicht sein. Aber so viel feb' ich, bag Ihr fein Recht habet, ben Freiheren, je er in Guern Santen ift, ju totten. Antere mar' es in offenem, ehrlichem Streit. Ihr murtet graufamer thun, als bie Eitgeneffen vor Greifenfee, we bech eine gange Ariegsgemeine über tie Besatzung richtete, bie fich auf Ginat' und Unanate ben Ueberwindern ergeben batte. Ihr wurdet Berns Berwurfe erfahren, und burch einen Merd bie velle und ewige Blutrache bes mächtigen Sauses Walkenstein und bes gesammten ihm befreundeten Avels und bes öfterreichischen, auf Euch und bie unschuldige Stadt Navau leiten. Das waren bie unabhaltbaren Rolgen vom Zove bes Freiheren. - Under: feits aber, ich muß es bekennen, scheint mir eine Auslieserung bes Faltenfieins an tie Stadt Bern nicht minter gefährlich. Die flaate fluge Stadt laßt biefen friegegefangenen Beind auf feinen Fall binrichten. Sie wird ihn fich gewißlich mit größerm Bertheil, als Unterpfand und Geisel bewahren, weil der Kriegsgang auch ihr noch mancherlei Wechsel bringen fann. Gie muß und wird, beim Friedend: schluß, ihn gegen gutes Lösegeld wieder in Freiheit setzen; ja, Bern

wird durch fluge Behandlung an ihm einen Freund zu gewinnen trachten, während derselbe der unverschnlichfte Teind Eures Hauses und dieser Stadt Aaran bleibt. Bedenket wehl, was Ihr verhabet! Ihr machet einen Gesangenen, Bern aber nimmt den Nupen und Ihr traget den Schaden, sebald der Freiherr wieder auf freien Füßen sieht. Indessen, glaub' ich, reden wir eitle Werte, da der Falkenssieher zu schlau ist, um Euch selber in's Garn zu lausen."

Herr Rüdiger war turch diese Betrachtungen Jenhofers in größere Berlegenheit gerathen, als er es zeigen wollte. Es mochte allerdings sein, daß Jenhoser, aus alter Berbindung mit den Faltensseinen, den Bunsch hegte, den Freiherrn retten zu können; aber er hatte die Klugheit, nicht im Interesse des Freiherrn, sendern der Bewehner des Freihoses und der Stadt Aarau, zu reden, und seine Gründe waren nicht ohne Gewicht. Herr Rüdiger fand sich durch ihre Stärke so erschüttert, wie sein Sohn durch den schmeichelndund traulich-siehenden Blick, welchen Verenifa auf den Jüngling hestete.

Man sprach noch in verschiedenem Sinne über die Sache, als der Heimeiner den Gefangenen hereinsührte, dem Hände und Arme mit Seilen auf den Rücken zusammengestechten waren. Er trug den Keuf ver sich niederhangend; den Strebhut, dessen Krämpe, vorn und binten, und an beiden Seiten, vier handbreite und tiese Einbiesgungen, wie Dachrinnen, bildete, start über die Stirn gedrückt. Ein stacher, breiter Linnenkragen bedeckte, um den nackten Hald, Rücken, Bruft und Schultern. Das offene schwarzzwilchen Wanntag, mit Schöfen saft zum Knie, ließ darunter den dunkelreichen Bruftlag von Weltenzeng sehen, der vern, ohne Knöpse und Bänder, als ein Ganzes, tieß herab über Unterleib und Hüften schletterte, und statt alles Schnucks noch die gelbe und schwarze Luchegge vom Webstuhl, als Saum, zeigte. Die weiten Pluders und Kunnthesen waren vern und unter den Knien mit schwalen Leberriemen zusammengenestelt: die Strümpse aus roher Leinwand genäht.

Wie fehr auch biefer Mensch einem gemeinen Bauersmann glich, erregte bech seine Gestalt, wie sein Bemühen, das Gesicht zu versbergen, Bestürzung. Kaum hatte der Hosmeister, auf den Winksteinen Gestückt, in welchem Entsehen und Grimm standen: "Ist das nicht der Falkenstein, so ist's der Teufel selbst, der mich äst!" Damit sprang er vom Sessel hinweg und zum Gesangenen, welchem er den Strehbut vom Kopf riß. — Alle suhren von ihren Stühlen auf mit dem Lärmen des höchsten Erstaunens. Sie sahen den Freiherrn Thomas von Falkenstein vor sich. Er hatte die berstigen Augenbraunen tücklichssinster niedergezogen und die Lippen zusammengebissen.

"Landgraf Thomas!" rebete ihn Gangolf an: "Ober Menfchenranber, oder Morbbrenner, oder welcher Name Guch gebühren mag, wie durfet Ihr Euch hierher wagen, in diese Stadt, in dieses hans, wo Euern himmelschreienden Verbrechen die wohlverdiente Strafe harrt?"

Der Freiherr wandte ihm fielz ben Nücken und sandte einen duftern Blick umber auf die übrigen Unwesenden. Alls er ber Begutte gewahr ward, stierten seine Argen brennend und unwerwandt zu ihr hinüber. Verenisa bemerkte es, reichte ihrer Begleiterin den Arm und begab sich mit derselben in den halbdunkeln hintergrund bes Zimmers. Herr Nübiger trat ebenfalls zurück, mit Isenheser im leisen Gespräch, zur tiesen Mauerblende, die das Fenster bildete, und beebachtete von hier aus den Gesangenen. Der Lellhard hinzgegen stand zwischen seinem Sig und dem Tische unbeweglich in geswöhnlicher majestätischer Haltung.

"Ihr laffet mich lange ber Antwort warten!" fagte Gangelf.

Der Freiherr brehte sich mit halbem Leibe gegen ihn, und über bie Uchfel verächtlich blickent, erwiederte er: "Wenn schon Ihr mich gefangen und gebunden habet, sellet Ihr eingebenk bleiben, baß Ihr mich geziementer zu fragen habet."

VII.

- Treifere, follt' ich geziemender reben, wurde bie fromme beutsche Sprache nech neue, unerhörte Worte für Eure unerhörte Bosheit erfinden muffen.

"Ritter Gangelf Trülleren, ich hielt Guch von jeber für einen tretigen lenaben, aber für nicht se schlecht, daß Ihr einen Gesanges non mißhandelt, der, hatt' er freie Hand und freies Schwert, Euch bald anders krähen machen würde."

— Gemeiner Prabler, Ihr am besten wiset, ob ich Euch je gefürchtet babe! Ihr am besten, wie Ihr wehrlose Manner, tie Euch gaurienntlich empfingen, wie Ihr Nath' und Burger ber guten Statt Brugg migbantelt habt. Der thatet Ihr's nicht?

"Ench hab' ich nicht Rechenschaft abzulegen, was ich über eine burch Kriegelift überrumpelte Stadt verfügte. Was fleigt Euch zu Sinnen?"

- 3ch beffe zu Gett, Freiherr Thomas von Falfenstein, 3fr sellet bate, wenn nicht mir, einem höhern Nichter Nechenschaft geben. Gure Merebrennerei ftinfet bis über bie Wolfen.

"Ter Brand von Brugg int nicht meine Schuld und geschah wirer mein Wissen und Wellen. Ihr aber, Ihr habt bas Kener in meine Burg Gosgen gelegt und zwo Freiherrinnen von Falfen-stein, wie gemeine Weiber, zur Gefangenschaft fertgeschlerpt."

- Dlach ehrlichem Kriegerecht hoff' ich.

" Was Gud recht ift, fell mir nicht Unrecht fein, beff' ich."

- Warum schlicher Ihr in tiefer Berkleibung burch's Ther von Narau?

"Ihr feid nicht mein Richter, fontern mein Teint."

— Ich fann Euch zum Geständniß zwingen. Unser Thurm hat eine Folterkammer.

Man horte bei biefen Worten Gangelfs bas Knirschen von ben Jahnen bes Freiheren burch ben gangen Saal. Er warf bem Junker

einen töbtlichen Blick zu und zuckte mit ben Armen am Rucken, als wollt' er bie Banbe forengen.

"Warum wagtet Ihr Guch in biesen Thurm, Freiherr, ba 3hr boch wußtet, baß hier nur ber Tob auf Euch warte?" jagte Gang gelf weiter.

Der Freiherr fagte mit einem Ten, ber von ber Buth halb erflieft war: "Ich wellte einen Molch tobt treten, einen Molch!"

— In der That, Falkenstein, versetzte Gangels, der über des Freiheren abscheuliche Geberde die Miene in ein Lächeln zeg: In der That, Ihr waret der Welt bisher als Unthier befannt. Num aber, sang' ich an, Euch für wahnwißig zu halten, und das wäre nech nicht das Schlimmie. Was Wahnein des verwirrten Konses sündigt, hat das Herz nicht zu verantwerten. Ihr seid zuletzt unschweizer, als ich bisher glaubte. Bei gesunden Sinnen tenntet Ihr nicht den Vauernfittel anlegen und Euch allein in die Stadt wagen, um Kundschafter eber Meuchelnärder zu werden. In selchem Geschäft bedarf's feines Freiheren; Ihr habt zu der Strelchem Geschäft bedarf's feines Freiheren; Ihr habt zu der Strelche genug in Lehn und Bred. Saget mir ehrlich, was suchtet Ihr in Narau, wenn nicht den gewissen Tod?

"Niemanten, wenn Ihr's wiffen wellt, als nur Euch!" antwertete ber Treiberr, ber fich wieder zu bandigen fuchte, oder, den vielleicht für einen Augenblick der Schmerz bandigte, welchen die Seile feinen Armen verurfachten.

- Ift nicht zulest auch Eure Tobfeintschaft gegen mich Wahn- finn? Satt' ich Guch je beleitigt? Nebet frei.

"Schweiget!" brullte ber Freiherr: "Schweiget, ich glaube, Ihr hefft mich zum Narren zu machen burch Spott und Sohn, auf baß ich bas Gebächtniß Eurer Frevel an meinem Hause verliere. Und bin ich gleich Guer Gefangener burch Unversichtigkeit gewerben, und möget Ihr mich morben: es leben ber Falkensteine genug, die Schmach meines Hauses in Euerm Blut abzuwaschen. Ein Bettler,

und nichts mehr, wie 3br, fell nicht ungeftraft magen, die Techter ber Falfenfteine zu verfleßen, schimpflich."

— Freibert, maßiget Cuch. Micht ich, wenn 3hr's wiffen wollet, hab' Gure Nichte, fie bat mich verfiegen. Das muß, bas wird fie Guch und ber Welt und Gett bekennen.

"Schweig, Bube!" ichrie Herr Ihemas, einem Raienzen abne lich und mit dem Jufie nampfend: "Der Lebn foll bir werden, bir und beiner Hure von ber Hard!"

- Berrichter Bofewicht! fubr Gangelf auf: Wen magent bu . . . wen meineft bu? . . .

"Did und beine . . . "

— Bei meinem Leben, bas fell bein lettes Lafterwert fein' bennerte Gangelf, lief ein paar Schritte seitwarts, riß einen Tegen von ber Wand und aus ber Scheide. Alle im Saale ichrien laut auf. Berenifa, außer fich, fleg berbei, warf fich an die Bruft bes emperten Jünglings und hinderte ihn, gegen ben Freiheren zu geben, indem fie in Angit und Zittern ihre Arme um seinen Nacken schlang. Dies lähmte ben Ergrimmten.

Indem frat der greise Riwiger mit rubiger Würde herver, und sprach zu seinem Schu: "Wirf bas Schwert bin, Gangelf! Ich werbe bier mit Meiner Isenhofer bleiben, ben Freibern allein sprechen, und sein Loos entscheiten. Bertaß vies Gemach. Juhre bie Jungfranen in ein anderes. Ich will bich rufen laffen, wenn es nöthig ist.

- Mein herr Bater, gestattet, baß ich Euch nicht verlasse! fagte Gangelf, indem er ben Degen fallen ließ: 3ch werde schweizgen und Euch reben laffen.

Berenifa batte schen die Arme und sich selbit weit von dem Jungling guruckgezogen, und fiand, eine Uebereilung ihres Schreckens bereneckt, mit niedergeschlagenen Augen vor ihm. Als er aber seinem Bater Gehersam verweigern wellte, sab sie wieder stehentlich zu ihm auf, und fprach: "D obler herr! Ihr burfet nicht bleiben in biefem

Der Jungling, befien Jorn vorhin burch bie überraichenbe handlung ber schönen Begutte gezwungen war, beugte sich jest um Weniges und sagte: "Ich gehorche." Er nahm schweigend einen ber Silberleuchter vom Tische und zündete ben beiben Jungfrauen vor, eine Wendeltrevve höher, in bas obere Gemach. Der bellhard blieb bei ben Mannern brunten.

"Ich tanfe Cuch," sagte tie Begutte, als fie in's Zimmer traten, zu Gangelf, intem fie ihn anlächelte: "Ihr nahmet ein großes Unsglück von meinem Leben hinveg."

— Bie? erwiederte der junge Mann ein wenig betreffen: Wahrlich, der Falfenstein, glaubte ich, konnte nie auf Ener Mitzleiben, geschweize auf die Huld eines reinen Herzens, wie das Eurige, Anspruch machen. Und wenn ich aller seiner Verbrechen vergessen würze, hat der Bösewicht nicht Guern beklagenswürdigen Later gezfangen fertgeschlerpt? Hat er nicht Gurer Freiheit, Gurer Chre nachzestelt, der Niederträchtige? Hat er nicht, der Vermessene, gewagt, Euch auf die blutigste Weise in meiner Gegenwart zu bezschindsen?

"Er ift ein Kird ber Sinde: ja, er ift von Allem, was göttlich in ihm und außer ihm ift, abgefallen!" antwertete Berenifa: "Er ift im Schlamm ber Welt untergegangen, er haffet bas Neine. Aber wir, wir haben nicht gefünzigt! Seine Bosheit ift nicht unsere Bosheit. Wir bleiben frei und gettverwandt."

- Und wenn ihm bas Schrecklichne gelungen mare, Berenifa, wenn er Cuch auf ber Sarb ertarpt, entführt hatte; wenn 3hr in feiner Gewalt, in ber fürchterlichen Gefahr . . .

"Glaubet 3br mich fo kleinmuchig? D ebler Berr, vertrauet boch. Der Menich fann wehl ben Leib tobten, bie Seele nicht. In

Gett turfen wir fender Suncht fein. Er fredt bie Retterband gu und, ober wir flieben an feine Baterbruft."

- Die battet 3hr flieben mogen, wenn ter Berruchtefte aller Berruchten Gud in feiner Burgen einer feftgebalten baben murbe?

Berenika zuckte ein kleines Mener aus filberner mit Perlmutter eingelegter Scheide, und sagte mildlächelnd: "Ich war auf jeden Kall mit diesem Schlüsel versehen, die Pforten des Leibes zu freensten." Sie legte bei diesen Werten die Handen des Leibes zu freensgen." Sie legte bei diesen Werten die Hand auf ihre Herzegend und bestellfam mit dem Zeigefinger gegen die Bruft.

Gangelf ichanderte und nahm ihr bie hand ven ber gefährlichen Stelle. "D Berenifa, und was ware bann mein Lees gewofen?" rief er.

Die Begutte entreg ibm erröthend bie hand, aber burchbrang ibn bagegen mit einem Blick unendlichen Weblwellens und Berstrauens, in welchem ihre Seele zu ibm überzugeben ichien. "Ihr wäret bas gute, sellge Kint Gettes, wie Ihr seit: "tilvette übe halblaut: "Türfet Ihr nech baran zweiseln? Welch ein üarles Herz habt Ihr; wie viel mag es tragen!"

— Nein, nem, theure Berenlfa, sagte er mit entichiebener Uebers zeugung: im bin febr, sehr ichwach, in bem Sinne, in welchem Ihr von meiner Starfe rebet.

"Ich ftante ja nicht mehr unter biofem Tade," verfeste bie Begutte: "ich würze an ter hant meines Baters turch tie nacht- lichen Straften ter Statt irren und ein fremtes Thaab suchen, wenn Ihr ten Zern in Gurer Benft nicht überwunden hattet, ter Euch sichen gegen ten patertichen Bofehl taub machte: wenn Ihr bas Blut bes Falkenfteiners vergessen hattet, welches Cuch . . ."

- D nicht bech! unterbrach fie Gangelf: wellet 3hr bem bas Starfe nennen, was nur Chunnacht war, weil mich Euer Wert und Blid entwaffnet batte? 3hr möget aber Necht baben. Die meniche

tichen Tugenden find oft nicht geringere Schwächen, aus die menicht lichen Leidenschaften, und wir bestegen eine der Chumachten durch die andere. Denn in der That nicht ich, sendern Ihr habt den gezechten Jern in mir überwunden. Unter andern Umfländen würz' ich mich meiner Nachglebigfeit geschänt haben.

"Nenner ja nicht die Augend menichliche Schwäche, edler Geir. Sie in immer Geinesebem, unfer Sein. Sie in das Licht der Geits beit, bas Durchdeungenwerben von ber binmilichen Viebesmacht. Der Gebersam des Geschepfs in nie Schwachheit. Ihr werder in biesem Gehersam allezeit flat genug bleiben, die Widersvenfigfeit ber fündlichen Natur zu bezwingen."

— Sell ich farfer und frommer werben, als ich bin, Berenifa, so burfet Ihr nur nie von mir scheiden; dem ich fühl' es, zurwes Eure Gegenwart allein kann ich Kraft empfangen, gertlicher zu benfen und zu handeln.

"Nichts fell mich von Gueb icheiten, nichts fann es," fagte fie mit gartlicher Trenbergigfeit und reichte ibm bie Sant, wie imm Bunbe, "nichts, als bie Sunbe!"

Er dinkte biese Sand an sein Herz und fagte: "I Berentta, fe weiche bu bem nie von meiner Seite, und die Sande wird nie bei mir einkeliven, so lange du der Cherub bift, ber bas Baraties meines Herzens butet. Mein Leben ift bem beinigen verlebt, vor. lebe bas beinige mir."

Sie antwertete nicht. In annuthiger Verlegenheit neigte fich ihr Antlig auf bie Bruft nieder. Er zeg fie an fich und finfte einerna ihre Stirn. Sie wellte fich fanft zurückbewegen. Berwirrung, Liebe und Bangigfeit malten fich in ben Zügen ihres Angesichts, als sie mit fummülehenden Augen zu ihm aufblichte. Seine Lippen bez rührten die unentweihlen ber Jungfrau. "Meine Berlebte, meine Braut!" flüserte er ihr im reinsten Entzücken.

Gie antwortete: "Meine Geele in Gett, ja benn, fie fel 210

Braut beiner Seele. Fern fei jeber unheilige, irbifche Gebanke von

— Und nie mehr verlässisch du diese Burg, Berenika! fagte er. "Nie weicht meine Seele von beiner Seele, bis eine Sinde zwischen uns beide tritt!" erwiederte sie ruhiger und voller Heheit: "Mein Geist wird auch in dem deinigen leben, wenn ich schen nicht inner diesen Mauern wehne, sondern mit tochterlicher Liebe die Schritte bes Aaters, serne von dir, begleite. Bergiß nie, nur die Berlobte und Braut beiner Seele darf ich sein! Andere Gedanken entferne ewig."

Gangolfs Bestürzung war bei biesen Worten unbeschreiblich. Er ließ die Hand Beronifa's fallen und sagte: "Wie denn, meine Beronifa? deinem Bater in die Ferne folgen? Du, meine Braut, nicht meine Gemahlin vor Gettes Altar?"

Sie schüttelte zärtlich lächelnd bas Köpschen und erwiederte: "Meine Seele bleibt in der deinigen; nicht Entsernung, nicht Tob sellen sie von dir scheiden. Aber des Irdischen entschlage dich, Freund meines Lebens. Das Irdische haben wir beide Gett geopsert. Nichts von Altar, nichts von Vermählung! In göttlichen Verhältnissen gehen die weltlichen unter."

Es wurde vielleicht noch tausend Andern an Gangolfs Stelle ergangen sein, wie ihm. Er hörte mit traurigem Erstaumen die Worte der Begutte, die, wie eine Heilige aus fremden Welten, vor ihm stand, in der nichts Irdisches mehr zu leben schien, und die dassselbe sogar nur wie eine Trübung ihres reinen, himmlischen Glanzes betrachten konnte. Es war umsonst, daß er seine sehr naturgemäßen Einwendungen mit der seurigsten Beredtsamkeit vortrug. Veronisa wußte noch beredter mit wenigen Worten zurückzuweisen. Es war umsonst, daß er betheuerte, ihre Entsernung werde alle Freuden seines Daseins tödten. Eben dies billigte und pries sie, weil er nur so, den Neizen des Lebens absterbend, Leben und Ted als

einerlei ansehen und ganz Gott gehörend sein würde. Er rief zulett fegar die Begleiterin Verenika's zu hilfe, die bieher, als stumme, bech ausmerksame hörerin, durch's Kenster nach den Sternen über den schwarzen Gebirgszacken gesehen hatte. Er erzählte, wie einer Vertrauten und Schwester, seinen ganzen Lebenslauf, seine Liebe und seine Leiben, und ermahnte sie, Necht zu sprechen in diesen Dingen. Grittl hörte den Jüngling mit vieler Andacht; nahm dann schweichelnd in ihre beiden hande die hand der Begutte, und schwiegte sich an die Freundin mit einem Seufzer, ohne ein Wörtchen zu sagen. So blieb er sein eigener Sachwalter, aber Verenika in ihrem heiligen Sinne unwandelbar.

Anderthalb Stunden waren bald in solchen Unterhaltungen, wie anderthalb Minuten, versiesen, und die Läter im untern Zimmer mit dem Freiherrn von Falkenstein ganz vergessen werden, als sich die Thur öffnete. Isenhofer trat mit heiterer Miene herein und rief: "Kommet, jest ist's in der Ordnung! Alles abgethan und berichtigt."

Mehr mit bem beschäftigt, was eben geschehen und gerebet war, als mit bem, was kommen sollte, solgten die Drei bem Führer schweigend in den Speisesal. Gangelf sah da, mit Erstaunen, ben Freiherrn entsesselt umhergehen. Auf dem Tische ftanden Feder und Dinte, neben einem von Isenhosers Hand überschriebenen Pergaments blatt. Der Lollhard schlug eben seine Arme um den tiesbewegten alten Rüdiger und sagte: "Run, Bruder, du hast ein löblich Berk vollbracht und beine Seele geheiligt!"

Gangelis Blide verselgten befrembend ben freigelaffenen Landsgrafen. Gerr Rubiger aber wandte sich zu seinem Sohn, zeigte ihm bes herrn von Falkenstein Unterschrift auf bem beschriebenen Pergament und sagte: "Herr Thomas von Falkenstein, frei, hat uns die Urphebe beschworen, unterschrieben und bestegelt, während jestigen Krieges und zu keiner Zeit in bas Gebiet unserer lieben Herren von Bern, ober ber freien Städte bes Aurgan's seinbfelig einzutreten,

werer aus eigener Willfur nech auf fremten Befehl und unter andern Banieren. Tagegen wellen wir ibn ungeschätigt von und entlassen, um se mehr, ta er allein, ohne Helfersbelfer, ohne Basse, ohne feintselige Absicht, nicht einmal in ritterlicher Kleitung, in die Statt gekommen, auch nicht mit ehrenbafter Kriegsart in unsere Gewalt gefallen ist."

— 3ft mit ihm und Seinesgleichen auf ehrenhafte Weife in unterhandeln? rief (Bangelf unwillig, indem fich feine Stirn über bie bufter funkelnden Augen rungelte.

"Schweig!" rief Berr Hubiger.

- Wie fenner 3br glauben, mein Gerr Bater, fuhr Gangelf fert: baß er mit andern, als bollfichen Abnichten in biefe Stadt fam ?

Hier trat ber Treiberr einen Schritt naher gegen Gangelf und sagte: "Ich fennte jeder Mechtfertigung ober Entschuleigung gegen Ench entbeben sein. Aber ich bin nech jener von mir beleidigten Jungfrau Erflärung, Genugtbumg und Abbitte schuldig. Ich wußte nicht, daß sie die Treiln Verenika von End war, nicht daß Freiberr Jorg im Lellharvenkittel stecke. Mag sie ihrer Schönbeit verzeihen, daß ich zum Karren gewerren, daß ich ... genug, wist's, hört's, ich jagte nur ihr nach, wellte nur ausberchen, ob sie im Freibes wehne. Ich hälte mich auch nie in die Stadt gewagt, war' ich nicht durch von Aublich einer verstuchten alten Here, der ich den Les geschweren, dann durch Vernnuthung, daß eine der stücktenden Madden die Begutte seit, betbert werden. Vermittelft Verfleitung traut' ich mir zu, merkannt, Euch alten zum Trop, die Zigennerin mitten im Freibes zu zücktigen, und die sichen Begutte zu entrühren. Habet ihr davan nicht genug, sieh' ich Euch überall, auf anderm Bezen, Aede."

— Wenn mein Bater, antwertete Gangelf, unfere perfonliche Sache von ber öffentlichen trennen zu burfen glaubt, muß ich seinen Willen ehren. Ihr bleibt mir barum nicht minder Genngthunng schuldig.

"Junter, Ihr follt bes Antworters nicht entbehren."

- Ich werbe fie ferbern, rief Gangelf, und mußt' ich Euch in ben Tiefen ber Hölle fuchen.

"Still, nill, mein Freund!" fagte Beronifa und legte ihre hand auf Gangelfs Bruft: "Gott moge ferbern, nicht bu. D Gangelf, willft bu zwischen beiner und meiner Seele so fruh bie Scheibewand gieben?"

Herr Rudiger Trulleren wandte sich an seinen Sehn und sagte: "Bis jest in Freiherr Themas unerkannt im Freihef. Wir haben ihm gelebt, zu verichweigen, so lang' er seinerseits nicht Etd und Urebere bricht, raß er schimpflicher Weise in unsere Hand gefallen sei. Geleb' ihm auch du, und reich' ihm die Hand an Eidestlatt!"

Gangelf ichwieg finfter. Berenika nahm feine Sand und lifvelte schmeichelnd: "Sandle in Großmuth. Segne ben Jeind, ber die flucht."

"Ich geborche!" fagte ber Junfer mit finderer Stirn, und reichte bem Treiheren von Falfenflein bie hand mit unwillfürlichem Schaubern und mit weggewandtem Genicht.

— In unsere Sache abgethan, Gerr Mübiger Trülleren, fagte ber Treiherr, se erfüllet Euer Wert und setze mich in Freiheit.

"Meister Jenheier wird Euch führen!" antwertete Gerr Rustiger: "Geht ehne Schen und Geheimniß durch ben Haufen meiner Dienerschaft. Heimlichkeit kennte nur verderbliches Aufsehen und Neugier wecken. Niemand hat Guch erkannt."

Der Freiherr nahm Abichied. Jienhefer begleitete ibn. Auf ähnliche Weise war auch turz verher schen die Zigennerin beschentt, aus tem Freihef und zum Stadtther binausgebracht werden.

Alle kefanden fich burch bie Bergänge biefes Tages, zumal burch bie letten Auftritte, in fehr geregter Gemüthsftimmung, felbst ber Bellhard; mur fehlte es ber Stimmung an Ginklang. Herr Rüsiger

mahnte feine Gafte, die verlassenen Plage ber Taiel einzunehmen. Er felbit gab bas Beifpiel, ließ sich auf ben Warpenfluhl nieber, und fullte die Silberbecher von neuem.

"Das ift mir ein recht beiliger Tag gewerden, Kinder," fagte er gerührt, "er hat mich mit Himmel und Erde versöhnt. Selbst die fürmische, tolle Unterbrechung unsers Festes mußte den Glanz desielben vermehren."

— Gett ift groß! rief ber Lellbard, und reichte bem alten Ritter bie Hand: Beil bir, mein Bruber! Du haft auf bem Saupte eines Tobfeinbes feurige Gluth gesammelt, und einen Schritt ju Gett gethan.

"Breise mich nicht, Freund," antwertete Gerr Nübiger, "hier war vielleicht mehr Alugheit, als Gettessurcht. In meiner Macht lag freilich, den Bösewicht Themas zu verderben, oder an Bern auszuliesern! aber mir sehlte zum erften das Necht, zum zweiten die Berpflichtung. Ich hatt' ihn nicht mit Wassen auf ehrliche Weise, wie Kriegsmännern geziemt, zu meinem Gesangenen gemacht. Sest hab' ich ihn gegen Stadt und Land ven Bern entwassnet, und die Bluirache der Falkenüeine von Narau und meinem Hause abgeswendet."

— Es mag Erelthat gewesen sein, mein herr Bater, sagte Gangels mismuthig: auch wehl kluge That. Dech verzeiht, wenn sich mein Imerites fort und fert bagegen empören will. Denn Freislasiung bes Urgebeuers scheint ein ewiges Unrecht gegen Alles zu sein, was Ernge was Bertheil ber Eitzenessen, was Berns Nußen, was Bruggs merkliche Berwühung gebieten. Benn ich einen Drachen ertappe, sell mich bas Erbaumen mit einem Gettesgeschöpf nicht weich, die Klugheit nicht seige machen. Ich sell ihn körten, und müßt' ich im Kampse gegen ihn mit umkemmen. Nitterehre versperrt mir die Flucht, und meine Schuld gegen eine bediehte Welt untersfagt mir das Erbarmen. Es ist aber nun geschehen. Ich bin von ihm

blutig beleftigt worben, er hat wiber biefe Geilige blutig gefündigt: bafur fell er mir gu anderer Zeit blutig abbufen.

"Gott ift groß!" rief der Lollhard: "In der Sünder ohne Hoffnung an die Sünde verleren und zum Tode reif, wahrlich, er wird dem Arm des göttlichen Zorngerichts nimmer entrinnen. Sprechet nicht von Ehre, und Pflichten der Ehre, im Sinne der Welt, und täuschet Euch nicht in abergläubiger Furcht vor diesem selbsügeschassenen Gögen der Barbaren. Die Ehre dieser Welt int des Teuseld Strick, mit dem er die Menschheit senhält, daß sie sich zu den göttlichen Höhen nicht aufschwinge."

"Vergiß, vergiß, ebler Freunt!" seufzte Berenika mit stilltrauerndem Blick auf Gangelf, und gleich, in der Wehmuth ihres Untliges, einem Engel, welcher über den drechenden Fall seines Liebzlings tlagt, desien Schutzeist er ist: "Bergiß und vergib! D wie wird's die se schwer, höher zu siehen, als die Welt mit ihren Borzurtheilen und Leitenschaften, als das Leben mit seinen Therheiten! Wills du mich entsernen und versießen, ebler Gangelf? D was muß ich benn geben, um dein Herz leszukausen von der Nache?"

Gritli legte ihren Arm um bie Begutte und ihr freundliches Geficht an die Achsel berfelben, indem fie schelmisch zu ihr hinaufflüsterte: "Ich wüßte den Preis wehl!" Berenika senkte einen lächelnd firasenden Blick auf die Gefährtin, wie eine Mutter auf ihr muthwilliges Kind.

Herr Mudiger herchte zum andern Male hech auf, als er das trauliche Du ber Begutte gegen seinen Sehn hörte. Er betrachtete Beite; dann sah er den Lellhard bedeutsam an und sprach: "Will mich's bech schie bedünfen, treues Bruderherz, daß unsere Kinder sich auf derselben Stätte schen bezegnet sind, wo sich unsere Wünsche vor wenigen Tagen durchtreuzten."

- Laf tie Berschung malten! erwiederte ber Lollhard ernft und warf einen forschenden Seitenblid auf fein Kind.

"Fraulein," retete herr Ruriger zu Berenifa, "pflanzet vie letten Blumen in ben ichbwen Freudengarten, zu welchem mich bie gremmitbige Freundschaft Guere Batere geführt bat."

Berenifa bliette, indem fie beide Sande auf ihre Bruft mit Imigefeit legte, ernft ihn an, bann jum Simmel mit filler Inbrunft, als wellte fie sagen: "D wie gern, e baß ich's fennte!"

"Wellet Im mir alten Mann erlauben," fuhr herr Mutiger fert, "taß ich Such tas Du gebe, welches Ihr meinem Gangelf vergennet? Wellet Ihr auch meine Techter fein?"

Berenika erbeb fich in liebreizender Demuth von ihrem Sige, ging zum Senel bes Greises, fniete ver ihm hin, nahm seine hand und füßte fic. Er beugte sich über sie hinab, füßte ibre Sien: blickte mit thränenvollem Auge ern ten Lollbart, dann wieder seinen Sohn au, der neben ihm saß: ergriff schweigend besien Haut, legte sie in die Hand Berenika's, und rief mit bebender Stimme zum Lollbart, der ihm zur Nechten saß: "Gs will mir mein Herz brechen. Komm, mein Bruder, und segne sie!"

Gangelf, als er Berenika's hand in der seinen fühlte, sank neben der Begutte vor dem Bater auf die Knie, kußte ern die hand besielben, dann schlang er beide Arme um Berenika und zog die Zitternde an sein herz. Der Leltbard erhob sich ernst vom Sige. Die Thur öffnete sich; Isenheser trat herein. Die Uoberrafchung bes Anblicks hemmte seinen Schritt.

"Das int mir ber rechte Feierabend zu biesem seierlichen Abend!" rief er.

38,

## Das nadwort.

Sier bricht bie Geschichte ploglich ab. Ich weiß beinahe felber nicht, ob am gehörigen ober ungehörigen Drt. Ich founte nicht

einmal sagen, ob die Begutte bas Tochterwerben se verstanden habe, wie es Bater Rüdiger gemeint zu haben schien. Ja, was bas Schlimmute sit, ich fonnte segar nicht fagen, ob Berentka ihrer reinen Sectentiebe je einen irdischen Beisah gestattet babe. Fast möcht' ich baran zweiseln, wenn anders nicht die ganze Natur mit Gangels in Bund gegen ben helbenmuth ber fremmen Selbstüberwinderin gestreten ist.

Nur se viel weiß ich, baß Gangelf feine unmittelbare Erben binterlassen bat. Er erreichte ein hehes Alter: war, laut der gesichtebenen Chrenif, nech im Jahre 1504 der Stadt Navan Schultsbeiß und starb in demselben Jahre. Mit ihm erleich das alte Arelssgeschlecht dieses Namens im Nargau. Seine Erben und Verwandten werkausten im Jahre 1515 die alte Beste Nove, oder den Kreihes, mit zugehörigen Jinsen, Jehnten und Gefälten an die Bürgerschaft von Larau. Diese ließ den Burggraben, welcher darun gegangen, ausfüllen; am Gebäude viele Nenderungen machen und dasselbe zum Nathbaus einrichten. Nech heut' sieht der Ihurn Neve, verkleiset von seinen Angebäuden, fast unsichtbar; und seine Karfen Mauern und Jimmergewölbe sind der Stadt Urfundenkammern gewerden. Die Freiheit aber, welche von Alters her darin gewesen, murde auf den Kirchbes verlegt, den man mit höherm Gemäuer umgab.

Es icheint auch, taß Ihemas von Falfenstein seine beschwerne Urrhove treutich gehalten habe, ven ber, weil sie Gebeinmiß blieb, tie Muse wehl mehr, als jene Chrenif weiß. Dech seine Tücke ließ er tarum keineswegs gegen bas Haus Trülleren und gegen bie Stadt Navan sahren. Als Beweis bient, baß er nech funf Jahre später eine ber abscheulichten Handlungen beging, freilich aus eigenem Grund und Beben. Die Chrenif von Navan erzählt sie selgenbergestalt: "Unne 1449 ben 6. Mai, Sahen bie von Nrauw jenseits bem Berg gegen bem Frickfal ein Tener ausgehen, ließen berenthalben 19 Bürger zu hülff lauffen, da sie aber gen Welffliswel famen, warteten bie

Selvaten, welche in Thomas von Kalfenstein Dienst waren, verborgener Weis, bif die von Arauw fammen, als Sie verhanden, wütschien
sie herfür, Schlugen die feuerläusser zu ted. Sinth dier Zeit sind
die hiesigen feuerläusser nicht mehr obligirt in das Friekthal feur zu
laussen."

Die Namen ber Erschlugenen find alle aufgeführt. Ben ben heut' verhandenen Geschlechtern ber Stadt erscheint darunter keins. Diese sind in Aarau kaum alter, als die Nesermationszeit, in welcher wieder andere ber ehemals blübenden ausgewandert find.

Auch bas Geschlecht ber Fallenfteine verschwand ichen mit Anfang bes sechszehnten Jahrhunderts ganzlich aus biesen Gegenden. Ihre Schlöffer und Güter famen burch Kauf an Selethurn und Bafel.

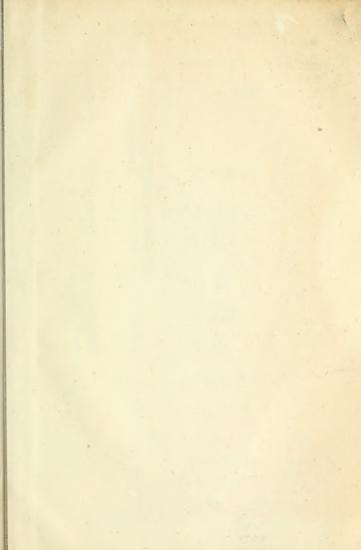

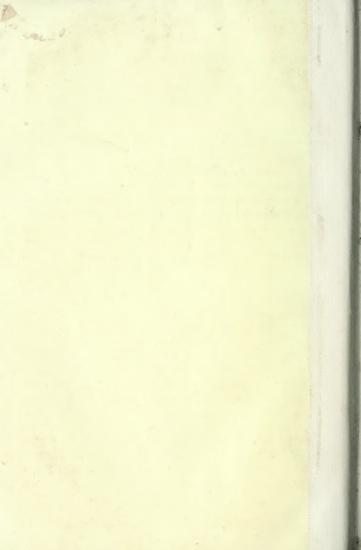

379808

Dichtungen. Zschokke, Heimich Ausgewählte Novellen und

Vol.7

LG Z925 DATE

NAME OF BORROWER

University of Toronto
Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

